

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# PT1838 C4A6 1813 v.1



| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Dramatische Dichtungen.

work

Matthaus v. Collin.

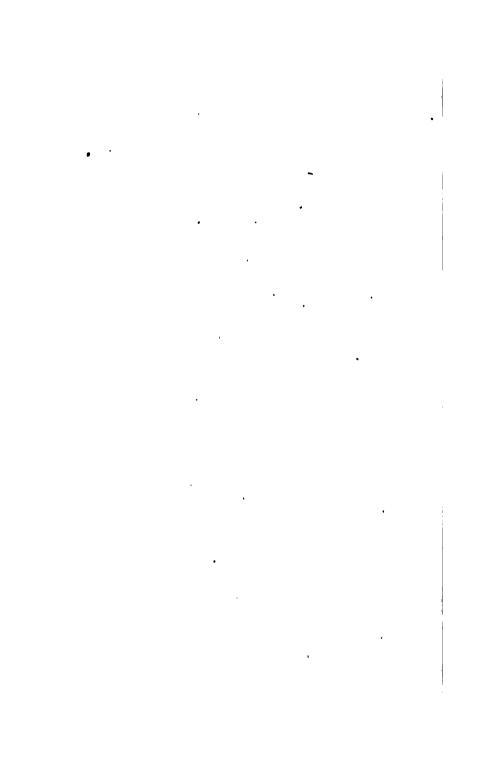

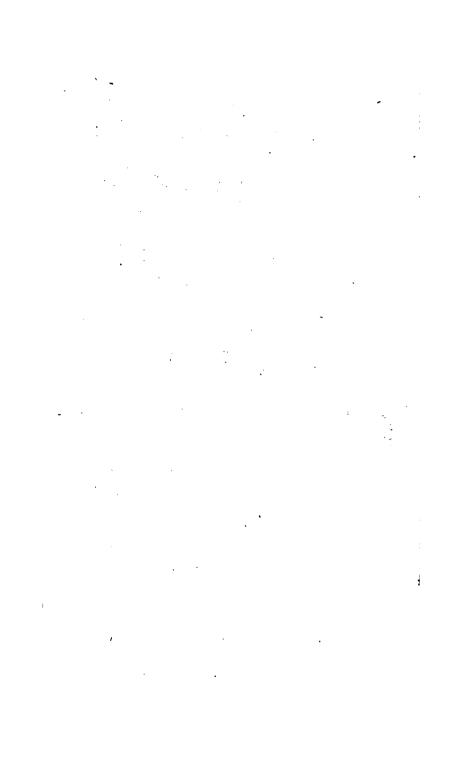



# Dramatische Dichtungen

9 0 H

Matthaus von Collin.

Erster Banb

Briedrich der Streitbarc. - Der Cid.

Pesth 1813, ben Konrad Adolph Sartleben. 1873 (4 A) 6

# Borrede.

Die in diefen zwen Band ben enthaltenen dramatischen Dichtungen find alle mit Berücksichtigung der Buhne geschrieben, ohne jedoch durch Cocalverhältniffe oder die oft einseitigen Forderungen irgend einer einzelnen Buhne in ihrer Ausführung beschränkt worden zu senn.

Wenn es gleich Berbrechen mare, bem einseitisgen Geschmade der Zeit um der Aufführung willen zu frohnen, so ift es boch, wie ich glaube, ein Zeichen der ganzlichen Miftennung der dramatischen Kunft, wenn in dieser Dichtungsform Werke geschrieben werden, die sich überhaupt auf keine Buhne bringen laffen. Immer war ich der überzeugung, daß ein dramatisches Gedicht erst durch die Darstellung selbst sein eigentliches Leben erlange, und wenn ich gleich mich nicht in dem Sinne zu ar-

fet

B1

fly

du

ba

b

ti

b

Seiten herbeplaffen bonnte, in welchem die Führer unfrer Schaufpielbunft die Aufführbarbeit eines bramatischen Wertes zu bestimmen pflegen, so wollte ich boch, baß tein imneges, mabres Dinbernif ber Darftellung berfelben entgegen ftebe.

Die bramatische Poesse ber Deutschen, wie wir sie von unsern Batern empfingen, und sortbilbend zum öffentlichen Gebrauche ber Schaubsthene verarsbeiteten, liegt nunmehr aus ber einen Ursache hosseungelos darnieder, weil die besseren Geister der Mation, durch die mit dem Versall des Zeitgeistes selbst zu frivol gewordene Art und Weise dieser Aunst zurückgeschreckt, sich ihr entzogen haben; und weil auf der andern Seite die unabhäugig von der Schaubsthene gedichteten Werke dort entweder aus zu beschrändter Unsicht des Drama nicht ausgenomen wurden, oder der Bihne wirklich nicht zu-sagten.

Wie überhaupt die Poefle ber Reuern, ftrebte auch ihre bramatifche Runft fich burch bie Wiffen. ichaft neu zu begrunden: fie mußte baburch für langere Beit ber Bubne fremb merben, ba die Urt ibrer neuen Entstehung Theils über einige der erftern Bersuche ein dem allgemeinen Berfändnisse ungünsstiges Dunkel verbreitete, mehr noch aber, well durch die dieser Bildung eigenen Irwege, fehlers hafte, wegen nur halb aufgegriffenen Ideen auch nur mit halbem Leben ausgestattete Belle entstansten, die im Allgemeinen auch selbst gegen be geluusgenen Werke der neuern Dichter - Schule Mistauen erregten.

Wenn nun jene neuere bramatische Runft mit bem Ernst ihres Strebens auch die der Buhne durchaus nöthige Alarheit verbinden wird; wenn sie sich aus dem Areise abstracter Ideen, in welchem fie noch zu gerne verweilt, wieder in's Leben hinauswagen, und dieses mit kunftlerischer Wahrheit darzustellen fähig senn wird, dann durfte, wie mich dunkt, erst eine auf deutsche Eigenthumlichkeit gestühte Nationalschaubühne entstehen, welche wir auf die Obersstächlichkeit der Erscheinungen des Tages, die das Seichteste jeder Nation mit Begierde sich anzuseignen suchen, nimmermehr zu gründen hoffen können.

Diefen hier bezeichneten Weg einzuschlagen, auf welchem und eine schnere Aufunft entgegensfrahlt, bin ich bemüht gewesen. Ob mir etwas ber Runft werthes gelungen, liegt Anderen zu entscheiben ob; mir bleibt die Beruhigung, wenigstens bas, was ich als bas Beste ertannte, auch mit Genft gwollt zu haben.

Die bepben Trauevfpiele: ber Tob Friebe T'd bes Streitbaren, und Marius, betreitete ich zwar nicht durchaus mit geschichtlicher Treue; boch aber im historischen Style. Ohne bie großen Borgüge ber antiten Tragebie zu vertennen, welche, in mehreren, nach dem Bedürsniffe bes beutschen Characters im duffern Baue umgesstalteten Rachbilbungen, verehrter Rünstler, unter und einheimisch geworden ift, ohne die Trefflichteit und die Fülle des Reichthums des vomantischen Schauspiels zu vertennen, welches dem Deutschen so sehr zusagt, und mit dem, wie mich duntt, einst unsere dramatische Aunst ihre Laufdahn deschlies den wird; fühlte ich mich dennoch von jeher zur fien Weisen Dichtung, in welcher Spatspeare Meister

ift, und worin faft jeder unfrer bramatifden Dichter fic wenigstens versuchte, vorzüglich bingezogen. In der That ift fie mobl dem Character unferer Beit mehr als irgend eine andere Form angemeffen, und das Fundament, worauf wir erft in Butunft eine romantifde Dichtung grunden konnen. Der auf große Beltbegebenheiten gerichtete Beift liebt Be auch in ber Runft wieder ju finden; die Schickfale der Menfchen find jest ju febr in Daffen eins und basfelbe geworden , als bag man in ber Runft das Schicksal Ginzelner anders als im Zusammenbange mit bem Loofe bes Bolts und Reitalters. das fie gebahr, darzuftellen magen follte. Das Urtheil des größern Publicums im Theater, bas fich, menigstens ben une, bennahe gegen diefe Gattung bes Schaufpiels ju erklaren icheint, enticheidet aus der Urfache nicht, weil es dort noch gar nicht moglich geworden ift, überhaupt irgend ein Urtheil ju begründen : Alles, mas Gindruck bestimmter Art bervorbringen foll, will erft gekannt fenn; die Babl ber biftorifden Schauspiele aber, ift, fo mie jene ber eigentlichen Tragodie, gegen die Heinen Spiele

bes Tags gehalten, die bort an der Ordnung find, fo gering, daß bis jest nicht einmahl die Ides bieter Gattung des Schauspiels erwachen konnte.

Uber bas iprifde Edaufviel: Caltbon unb Colmal glaube ich Folgendes bemerten gu follen : es ift basfelbe eine fogenannte beroifde Oper. 36 alaubte teinen Anftand nebmen gu burfen , biefes in einer frübern Reit verluchte Gedicht bier aufannebe men , weil an biefer Battung' bes Chaufviels immer noch Mangel ift, ich aber teineswegs ber Weinung einiger unferer Runftenner bin, melde ben Bred besfelben blog auf Aufferlichfeiten befdranten wollten, und beffen bichterifde Ratur gleiche fam verläugnen. Im Gegentheile, nicht allein bag bas romantifde Chaufviel fic unwillfürlich que Oper binuber neigt, und, wie von felbft, jum Gefange mirb , fo balte ich fle auch für ben letten Bunct, mobin bas eigentliche Trauerfpiel binftrebt. Durd Die Macht ber Zone gewinnt ber Musbrud bes Befühle bie bochfte Beredlung und Bergeiftigung, bas Bange ber Banblung wird burd fle auf eine bobe ber Sconbeit emporgeboben, mobin feine Eprache

an und für sich gelangen kann; die Gleichzeitigkeit oft der widersprechendsten Empfindungen verschiedener Individuen wird durch die Eigenheit dieser Aunst auf ein Mahl und zugleich ausgedrückt; mit ihr das Medium ihrer tieferen Übereinstimmung: die ewige harmonie des Daseyns kann dort in jedem Momente der handlung klar und beutlich gefühlt werden; eine Ballendung der künstlerischen Ansicht des Daseyns wohl der Dichter auf abgesondertem einsamen Wege niemahls gelangen wirb.

Wenn es daher auch wahr mare, mas ich aber läugne, daß das Gedicht der Oper felbst nie so vollsemmen senn könne, als andere, durch musicalische 3wecke nicht beschränkte Dichtungsarten, so wäre es auf alle Fälle wenigstens eine rühmliche Ausopferung, mit Entsagung einiger Bollkommenheit der eigenen Runst durch die Berbindung mit der befreundeten Muse des Wohlants ein höheres Runstwerk hervorzubringen, als man sonst zu schaffen im Stande gewesen wäre; und diese Erwägung sollte die Dichter zur treuen Pflege eines Zweiges der

dramatifchen Runft vermögen, ber bie jogt ju fege vernachläfflat murbe.

Den Cat ber gegenwärtigen Oper hat ber here Capellmeifter Winter nach einer mehrjährigen Be- schäftigung mit berselben, vollendet. Ich nahm mit baber zwar wohl die Frepheit, bem Bedürsniffe der Dandlung gemäß, diese in drep Aufzüge abzuthel. Ien, da fle vorber in zwep gesondert war, wagte aber sonst außer der Beränderung eines einzelnen Gesangstücke, und weuigen Lieinen Berbefferungen in den nicht zum eigentlichen Gesange bestimmten Stellen, aus Ursache der bereits vollendeten Rustellen, aus Ursache der bereits vollendeten Rustellen, aus Ibrache der bereits vollendeten Rustellen, aus ihrsache der bereits vollendeten Rustellen, aus ihr ach es in erster jugendlicher Begeisterung für die Offiansche Nebelwelt, mit gewissenhafter Ghrfurcht für den Genius meines Borsbildes niederschrieb.

Zuch eine Übertragung eines frangofficen Trauserfpiels, bes Gib, von Cornellle, erscheint in biefer Sammlung, und ich halte mich burch bie überall mit Recht bewunderten Borguge Diefes nach sinem spanischen Wufter bearbeiteten Wertes bin-

langlich über bie Aufnahme gerechtfertigt. Dach glaubte ich eine durchaus genaue Übertragung bier eben fo menig an ihrer Stelle, als eine gu frene Bearbeitung : Erfteres, weil die vratorifche Gigenheit Des frangofifden Trauerfpiels dem deutschen Gefühle nicht zufagt; Letteres, weil allerdings zu ermarten ift, daß einft ein deutscher Dichter diefen in aller hinficht tragischen Stoff nach den Ramangen felbft ausführen merbe; megegen bann eine bloge Bearbeitung bes frangoftichen Trauerfpiels, wenn fie fich auch noch fo viel erlaubt batte, auf jeden Sall gurudfteben mußte. 3ch befchrantte mich Daber auf folgendes: Den Character ber Infan= tinn, mether ohne folgenreiche Wirkfamkeit erfcheint, und, wie ich glaube, eine miffverffandene Ubertragung aus dem fpanifchen Borbilde ift, lief ich, wie es auch auf der frangofifchen Bubne felbft geichieht, als storend weg; die benden fast getrennten Dandlungen bes Trauerfpiels die Beteidigung und Rache Diego's, und die Bestegung ber Mohren, fucte ich durch eine hinzugedichtete Gingangsscene in nabere Berbindung ju bringen, und ber Ericheis nung ber lettern bas Bufdlige ju benehmen. Ausgezeichneten Stellen bes Werts folgte ich in ber
fibertragung mit gewissenhafter Treue, selten erlaubte ich mir tleine Bufdhe; immer aber suchte ich,
was mir blog rednerisch gesagt ju seyn schien, burch
leise Umbeugungen bes Style in Sprace bes Gefühls zu verwandeln; die Scene veränderte ich, wie
es die Wahrscheinlichteit und die Ratur ber Sandlung qu erfordern schien.

Bien, ben 3. Mars 1815.

Rattbaua v. Collin.

Der Pob

# Friedrich des Streitbaren.

Ein Trauerfpie I

in fünf Aufgügen.

# Perfonen.

Briedrich ber Streitbare, Berjog von Bfterreich Agnes von Meran, feine Gattinn.
Theffavon Aunring.
Beinrich von Sichtenfiein.
Druffinger von Schrattenthat.
Unna von Preuff.
Bernhard von Dreufft, ihre Gobne.
Bartneid von Dre.
Bartmann, Biltgermeifter zu Reuffabe.

Eberhard, Erzbifchof von Salzburg.
Otto, herzog von Bapern.
Utrich, herzog von Rarnthen.
Otto, herzog von Meran.
Orangipani.
Ratold
Supplied Eprof, genannt die Walfen.
Bwey danriche Ritter.
Majlichofe und Prälaten. Bürger verschiedener öfferreicht.
fien Städte. Rriegevoll. Nitter. Rnechte,

Die Bandiung faut in bas Jahr 1240.

# Erfter Aufzug,

... "Erfte Scene.

Saal im bergogliden Schloffe gu. Reufiade.

Berfamming ber Bifcofe und pratein. Bergog Friedrich ber Streitbare auf einem erhöhten Gige, unter einem Thronbimmet. Ihm gur Rechten, Eberhard, Ergbifchof von Salgburg. Agnes von Meran tritt auf, und geht die Reihen ber Pralaten vorüber, gur Linken bes Bertogs.

# Grabifcof.

Meran's erhabne Tochter, fromme Fürstinn! 3war ohne Ruhrung nicht, ja tief bekümmert, Doch meines Amtes beil'ger Pflicht gehorchend, Berkund' ich ench, im Benfeyn diefes Bergogs, Den hier gefaßten Schluß. Ihr feyd getrennt, und eurer Ge Bund ift aufgelöft.

agnes.

Mein wurd'ger Bifchof, nehmt dief Wort jurud.

# Grabifcof.

Nach gult'gem Rechte marb ber Schluß gefaßt. Bermandt fepb ihr bem Bergog burch Geburt, Und ba euch die Dispens der Kirche fehlte, Ift auch unheilig eurer Spe Bund.

Agnes.

Was heilig, was usheilig ift vor Gott, Con frühen Jugend Streben lehner-mich's. Rein ift dies Berg! was Fremder Zunge fpricht, Kann es mit trübem Matel nicht bestreben. Ergbifcof.

Bermellet, Fürfinn ! laft sin Bert uns.bier, . Mis ficen Burgen eurer Untermerfung.

21g 11 6 6.

Wenn biefes Bergoge Che nichtig ift, Wie tommt's, daß ihr erft jest so weise sepb? Was ihr drepsehn Jahre nicht erkannt, Wird es so plöglich flar? — Wie? ift's denn möglich? Wist ihr zerftören, was so hold bestand? — Selbst in unbeil'ger Stunde nur geboren if Ift euer Schuß, und so vernicht' ich ihn:

Cribifcof.

Michts hindert die Berufung; hofft jedoch Richt milbern Spruch von jenes Richtere Streuge.

## agnes.

Und ihr, mein Herzog, ihr mein würd'ger Gatte, Wie fend ihr doch fo flumm auf eurem Sige, Als.mar' euch dieser Ding' Entscheidung fremd? — O schaut' ich's doch, daß ihr ein Aug voll Mitleids, Berdüstert, schmerzerfüllt, auf mich gerichtet, Als ich die Schwelle dieses Saals betrat; Und, als die Trennung mir verkündet ward, Sug ich das Antlig meines Herrn erblassen, Mit solcher Nacht des Trübsinns ganz umzogen, Wie, wenn man klagen muß um tieses Leid. Dennoch verstummt ihr aber, und kein Wort Trostwoller Liebe laßt ihr mich vernehmen.

Friebric.

An meiner Neigung zweifelt nicht bein Berg; Doch trägt die innern Keime der Zerstörung Das schönfte Glad des Menschen rettungslos. In der Geburt dem Tode schon geliefert. D'rum, nur gemeines, Allen gleiches Abel' hat dich und mich, wie And're, nun ereilt; Nicht stannen sollst du d'rüber, und nicht Blagen.

Agnes.

Geheimnißvollen Ginn birgt eure Rede.

Friedrich.

Des tiefen Unmuthe Barte, fowargen Grame

Entstellten Schmerzensruf vernahmit bu, Welb! Rein Glüd blüht weiter dir und mir vereint.

21gnes.

Muf ich euch mabnen, Friedrich, an die Stunde, 216 feiner fünfgebnidbr'gen Tochter Banb Mein Bater einft ber eurigen verbanb? --Mun blut' ich an ber Trennung berber Bunbe. Gr führte mich , bie gagente, pu such : Milb ladelnb, brudt' er eure bevben Sanbe, Und fprach, fepb glucklich mit ihr bis an's Enbe, Und eure Biebe fen ber ihren gleich. Dierauf gu mir: und bu, vergilt mit Treue, Bas lieb' sind Schones bir ber Mann gemabrt, Bu bem bu nun bein Doffen bingetebrt , Auf daß fein @belmuth ibn nie gereue. Die Thranen mir verbergenb, ichied' er bann. Und.bief mein Berg, getheilt in Somerg und Freude, Weil es ibn mifte, weil es euch gewann, Warb bald entfrembet bem ju berben Beide, 2016 ibr in Biebe nabtet, ach, ein Dann, Dem auf ber Grbe icon erblub'nben Reichen, Rein Unbrer, all ju ftolg, fic durft ve rgleichen. Briebrid.

Unwiderruffich fieht bee Schidfale Schluf. Des Widerfrebene Schmäche frommt une nicht; Drum ward' ich felbft Urheber unfrer Trennung.

#### Mgnes.

Ift es benn fo? — Du felbst? — Boblan, ihr Priester, Berzicht will ich auf die Berufung leisten, Und unterwerfe mich dem Schluß der Kirche. — So reich an Glück einst! keines Bettlers Weib Ift armer jest, als ich von hinnen scheide.

(X5.)

# Erzbifcof.

Brecht auf, ihr frommen Manner, ber Berfammlung Chrmurd'ger 3med, ihr feht es, ift erreicht.
(Ub mit ber Borfammlung.)

# Friebric.

D war's denn möglich! felfenharte Bruft, So unbezwinglich bift du? — All' die Bitten, All diese füßen Thränen, frommen Worte, Goldfelig schüchtern, rührend, lieblich mild, Sie wehten, sansten Strebens, an dein Berg, Und mochten sich den Eingang nicht eröffnen? Die Pflicht des herrschers hält dort strenge Wache. — Ganz dieser Erde bist du ja geweiht! Dem Lamps, ergrimmtem Zwiespalt, heißem Ningen, Das herrschaft widerspenst ger Stärke beut. Wor solcher Rauhheit eh'rnem Riesenbilde Erbebt wohl zarte Liebe, bang verschüchtert, Und flicht zurück, zum himmel, ihrer heimath!

Grabifcof von Salaburg tebet jurud.

Grabifdof.

Ein thränenverches, evauriges Gefchäft! Und ihr, mein Pergog, qualt euch nicht die Trennung Wohl mehr vielleiche, ale einem Epriften giemt? Briedrich.

Ich hab' gelernt mand liebes Glud entbehren, Manch theurem Gut hab' ich entfagen muffen; Dief lette, fconfte, geb' ich felber auf: Cep mit bem anbern es babin geopfert.

Grabifdof.

Sopo lier fo ftart?

Friebric.

Ob einer Freude kannte,
Ob Roth und Jammer ihn gefeffelt hielt,
Wer fragt barnach, wenn ihn das Grab bedeckt?
Doch, was er treu gewirkt, was er mit Ernst Jortdauerndes im kurgen Seyn begründet,
Dieß halt ihn fest in frommer Nachwelt Brust;
Und, die Jahrhunderte ber fernsten Beit,
Er lebt sie mit, nicht gang, survahr, gestorben.
Drum ward mein Wahlspruch: daue für die Bukunft.
Undank der Gegenwart hat ihn erzeugt,

Des Bergens Unmuth bat ibn mir geboren . Gr fen ber fich we Leitstern meines Lebens.

Crabifcof.

Richt gern, mein Bergog, bor' ich biefe Borte. Rriebrich.

Dem Jüngling schon hat Unterthanverrath Das freche Antsis geinsend zugewandt, Dem Manne ward kein edler Loos geschenkt; Und als der Kaiser mich im Jorn geächtet, Weil ich der Schwester Brautschat ihm verweigert. Laut hob Empörung gellendes Geschrey, Einheim'sche Wasserwieder mich entblößend. Da sernt' ich wohl Bevachtung dieser Zeit, Und both dem wandelbaren Glücke John, Mir selbst genügend, mir allein vertrauend, Wie es dem Mann und seiner Stärke ziemt.

Erzbifcof.

Bewundernd hat auf such die Belt geschaut. Friedrich.

Gesiegt hat mein beharrlicher Entschluß Db allem Unheil meines Miggeschick, Bersöhnet hab' ich wieder meinen Raiser, Soch auf heb' ich dieß theure Vaterland, Das er zum Königthume adeln will, Stolz ausgeschmuckt, in edler Reiche Rreise. Es dort für ewig herrlich zu befest'gen,

Pflicht ward mir's, ward mir rubelose Sehnsucht. Ihr hab' ich auch mein lettes Glück geopfert, Und scheibe von Agnesen, trauernd zwar, Doch darum alles Trostes nicht entäußert, Weil ein so beil'ger Zweck es will und heischt. Der erste König, will ich nicht des Stamms Der Babenberger letter Sprößling sepn. Sie aber schenkte keinen Erben mir.

Grabifdof.

Sep mit ihr fußer Friede fürderbin!
Der Schönheit Blume, Spiegel holder Tugend,
Der Frauen Mufter nennet fie das Bolt;
Such aber weihte fie ihr schuldes geben.
Ber allem aber, nicht um Weltlichkeiten;
Denn Gottes Sand lenkt dieß nach höh'rer Welbfelt;
Denkt, daß ihr von ihr scheldet. — Rein! vielmehr,
Weil Gott misfällig eurer Ehe Bündniß;
Bringt ihm dieß späte, doch willkommne Opfer.
Ihr liebt die Frau! mit Gott dürft ihr es wagen,
Die Trennung, ihm ergeben, zu ertragen.
(Bepbe ab.)

# 3mente Ocene.

Eben bafelbft. Gine offene Borballe.

Unna, Bernhard und Beinrich von Preußl, dann Thekla von Kunring.

Anna.

Ich scheibe. Was auch sollt' ich ferner hier? In's Saus des Jammers bin ich eingetreten Und treff' nur auf des Grams entstellte Mienen. Mein Bernhard! bleibe du des Gerzogs Sauptmann, Mit heinrich zieh' ich heim nach unser Burg. Er mag der Untter greises Alter pflegen.

The Fla.

D weh uns allen! welche Fluth des Unheils Sat fich todichwanger auf uns hergefturgt? Fern gieh ich fort in unbekannte Lande, Und was ich liebe, werd' ich nicht mehr febn.

Bernbard.

Des Lobes murbig fend ihr, edles Fraulein, Daß ihr die Fürstinn jego in der Noth Richt zu verlaffen denkt, und mit ihr zieht.

Thefla.

Rönnt' ich fie mohl verlaffen ? 21 nna.

Rein, bep Gott!

#### Thetla.

Mit immer neuer Rührung mahnet mich Das herz an meiner heil'gen Pflicht Erfüllung. Die eble Frau, sie, welche einst Verzeihung Für meinen Vater und ben Öhm erstehte, Als durch Empörung sie den Tod verdient, Sie könnt' ich nun verlassen? ließe sie Dahin ziehn, ihrem Schmerze preisgegeben, Die, als verhaßt der Aunringer Geschlecht, Gleich einer Tochter liebend mich erzog? — Und warum weil' ich noch? was zögt' ich hier, Fruchtlose Rlage führend, während sie Ginsam nach Freundestrost vergebens ächzt? Lebt wohl! gedenket meiner in der Ferne.

#### Mnna.

Acht wohl, mein theures Kind! und wenn ihr mich Mit sonberbarer Neigung stets geehrt,
So nehmt auch diesen Segen willig hin,
Den ich gerührten Perzens euch ertheile.
Fast Muth! Gott fügt gar Manches uns zum Deil.
Wie dunkel oft auch ein Gewitter dräut,
Doch bricht aus tausend Nächten seiner Wolken
Der Sonne heller Strahl urplöslich durch,
Und sehrt vergangne duffre Zeit vergessen

Deinrich.

Bis bin gur Wohnung lagt mich euch geleiten.

(Benbe ab.)

#### Anna.

Schmachvoller Unbestand des Jürsten. Wer Soll künftig noch an Männertreue glauben, Wenn Dieser selbst die Probe nicht besteht? Bernbard.

Erheben will der Kaiser Ofterreich, Berbunden mit der Steyermark und Krain, Bu einem Königthum. Da qualt's den Berzog, Daß er so stolze Ehre keinem Kinde, Bon ihm entsproßen, hinterlassen soll. Und, ob er innig gleich die Frau verehrt, Trennt er sich doch, rasch, wie er pflegt, entschlossen. Soll ich's bekennen, Mutter? Diese Scheidung Erfüllt mit Gram und düstrer Sorge mich. Unrecht erscheint es mir, und frevelhaft, Daß die sich trennen, welche doch so sest

Drufinger von Schrattenthal und Beine . rich von Lichten ftein treten auf.

Drufinger. Der Erzbischof ist jego obenan In unsers herren Gnade; d'rum wird nichts Aus der versproch'nen Bulse jn dem Krieg. Bichten fein.

Was hat der Krieg in Preugen mit der Reigung Des Bergogs für den Erzbischof zu thun? Drufinger.

Ihr follt's vernehmen: bantbar will ber herr Für die vollzogne Scheidung fich erweisen. Drum fandt' er Benno, feinen treuften Rnecht, Mit vielen haufen Rriegevoll bin nach Salzburg, Partneid von Ort gefangen einzubringen, Der bort, ein Räuber hör' ich, jede Unthat, Durch übermacht gesichert, frech verübt. Sehr hoch sprach da ber herr: es sey zu kränkend, Daß hartneid, Oftreiche Lebensmann, die Ghre Des Baterlandes in der Fremde schände;
Ihm boch sey's Pflicht den Frevler zu bestrafen.

Die Frechheit biefes Menfchen macht mich muthenb. Drufinger.

Er felbst, der Perzog, musse alsogleich Rach Obernburg, an Baperns Gränze, ziehn, Den Walded dort zu zücht'gen, der voll Trot, Auf Baperns hohe Schirmung sich verlassend, Bon seinem Raubschloß perstürmt auf das Land, Die Weg' gesährdet, und die Dörfer plündert. So tönn' er uns Berstärtung nicht gemähren, Da er des eignen Wolles selbst bedürfe. Wie's mit dem Rriege nun in Preufen fteht, Db dort die Beiden fiegen, ob die Chriften | Und Gottes Reich mit ihnen find gefährdet, | Gleich ift's ihm, fieht fein eigner Thron nur feft, Auf dem er hoch schon in Gedanten fist. Und aller Welt Geschick talt lächelnd schaut.

Lichten fein.

Unrecht thut ihr dem Bergog! laffet dieß! Bernhard.

Ich menge mich, ihr herrn, zwar unbefragt,
In eure Unterredung. Drusinger,
Wie sprecht ihr doch, und welche Worte wagt ihr?
Wer hat zuerst des Gerzogs feur'gen Wunsch
Für diesen Thron erzeugt? war't ihr es nicht?
So sehr des herrn zu leichte Gunst misbrauchend,
Daß ihr ihm riethet, alles hinzuopfern
Für dieses Thrones Glanz; auch selbst die Gattinn,
Die liebende Gefährtinn seines Lebens.
Sab ich euch nicht, ben allem, was nur heilig,
Solch Unrecht nicht zu üben, hoch beschworen?
Habt ihr mich je gehört? was wollt ihr nun?

Warum vermeigert er jum heil'gen Rrieg Uns die Verstärkung? rief er uns vom Geere Nach Saufe nicht, sie schnell hier zu empfangen? Ich frag' euch, warum bracher uns bas Wort?

#### mm 81 mm

Unna.

Befrage vielmehr ben eignen Sinn voll Thorheit, Warum ihr unfere Landes tapfern Abel Bum fernen Arleg muthwillig aufgereiht? Ihr faltet eure Stirne? Trop gen Trop! Richt euch, noch eure Viele fürcht' ich je.

Drufinger. Weib! welche Rrechbeit übermeiftert bich?

Unna.

Por seche und zwanzig Jahren, sollt ihr miffen, Als ihr ein Anabe mar't, zwölf Jahre taum, Ich aber eine junge blüh'nde Magd, Dab ich gar oft, wie jest, mich unterfangen, In Mannetracht zwar, und schwerer Küftung schreitenb, Dem euern Bater Wiberspruch und Rath, Wie mir's der Ginn gebiethen mocht, zu leiften, Er aber schalt mir meine Rede nie.

Bernharb.

Griennt fie, Deufinger, 'sift meine Mutter.

Unna.

Damaple folgt' ich bem liebsten Mann auf Erben, Der bann mein Gatte warb, mit treuem Ginn, Bum Rrieg gerüftet, in's gelobte gand; Und Reiner tannte mich, ale er allein. Und fo, ein Mann erscheinend vor ben Männern, Des heil'gen Lrieges Roth, ben Jeinbestampf,

Die Drangfal schwerer Zeit mit ihnen theilend, Theilt' ich das Wort jugleich in ihrem Rath, Und will es mir feither nicht mehr verfagen.

Drufinger.

Bohl! jest auch fen dief Bort euchnicht vermehrt.

Unna.

D Wahnfinn in die Fremde fortzugieben , Das Baterland des Songer go Luarben, Indef ein bofer Unftern es bedroft.

Drufinger.

Und mober, fündet. mir's, broft biefer Unftern ? Unna.

Der Bergog icheibet fich:von ber Gemablinn, Berführt hat ihn der Ronigetrone Glang, Geblendet, fürcht' ich, ffürgt er in's Berderben.

Drufinger.

26, das find Sorgen einer alten Feau.

Bernhard.

Bumider ift mir's, etelhaft, verhaft, Bie eine 2mm' euch oft gesprochne Borte Fruchtlos ju wiederhoffen, Drufinger. Db diefer Scheidung wird uns hungarns Ronig Den Bag aufregen all ju will'ger Nachbarn; Ihr doch, ber Rern bes Bolle, mit allen Mannen, So eurem Dienfte pflichtig, fepb bann fern, Wenn der Entscheidung ernfte Stunde nabt.

Ja, auch ben Schmächften felbft ermuntert ibr, Rafc angufallen bas entblößte ganb, Durch ench nun jebem Unfall preisgegeben. Zuna.

36r aber, rubmergrauter Bictenfieln, Sagt an, mas beutet eure buftre Miene?

Richten fte in.
Ich tann's mugnen, eure Rebe hat mugnen, eure Rebe hat Manch schwere 3weifel in mir aufgeragt.
Allein, uns halt ein heiliges Gelübde,
Die heiben zu bekämpfen, jest entfernt.
Richt andern mögen wir, woran uns Pflicht,
Und Eid, und feste Maunertreue bindet.

Anna.

Wohlan , es tommt bie Beit, wo ber Berrath, Den Offreich einft an feinem Berrn verübte, Behnfaches Mag ber Strafe finden foll. Bieht bin! ich hab mit euch nichts mehr zu fprechen. Bernbarb.

Reprt beim, ihr herren! einft in beffern Tagen Wögt ihr, was ihr voreilig fcmurt, erfüllen.

Drufinger.

Dief fturmifche Gefchiecht ber Preufier fceint Den Sinn uns ju verwirren nur gefchaffen. Bu Roffe fag' ich! boch im Norben harren Auf ihre Führer lang die Unfern icon. Solch eitlem Wort zu horchen, nenn' ich Gunde. (Bepbe ab.)

Bernbarb.

D Blödfinn! jubelnd taumelft du dahin; Doch wird dir Jammer folgen, und das Weinen. . Anna.

Was foll ich fagen? Blindheit scheint es mir, Bon Gott zur Strafe alter Schuld gesandt; Er hat uns dem Den Dingegevest.
(Bepte av.7

## Britte Ocene.

Chendafelbft.

Agnes von Meran, und Thekla von Runring.

Agnes.

So bleibft benn du aus meines Glückes Schiffbruch Allein mir übrig, schwesterliche Seele, Und deiner Jugend blüthenfrohe Tage Knüpfst du an der Verlassen traurig Loos? Darf ich, selbstsüchtig, benn von dir empfangen, Was du, Geliebte, beinem Glücke raubst?

#### Thetla.

Mich also redet! — Was ich einst empfing, Mit banterfülltem Bergen geb' ich's wieder. Als noch der Sprace sankt bewegend Wort Dem Mund des Aindes nicht gegeben mar, Bobt ihr mich auf an das erhabne Berg, '"
Und, selbst der Mutter Sorge taum entnommen, Wart ihr, ein gart Geschöpf, mir eine Wutter! Den Bacer habt ihr aus dem Tod gerettet, Die Ghre meines Paulte-denr is und. So große Schuld, niemahls tann ich sie tilgen! Ag nes.

Mein trautes Rinb!

Thetla.

3fr tehrt gur Beimath wieber ? 21 g.n.e.s.

Des Baters Thranen mag' ich nicht zu schauen! Geboppelt schnitte Schmerz burch meine Seele, Grblickt' ich ibn, von meinem Leid gebeugt. Ge ist ein See bep Lung, in Ofterreich, Im Schoofe eines waldumkränzten Thale; Und eines Fischers unscheinbare Butte Birgt bort im Dunkel sich des ernsten Schattene, Den Ulm' und Aborn, und die graus Buche Bon eines Sügels Abhang niederbreiten. Dort will ich wohnen! bort der Seele Wehmath Ginsam verhauchen in geheimer Rlage.

Thetla. ..

Rein! fucht vielmehr der Rlage zu entfliehen. Richt an des See's einob'ger Spiegeffläche. Sollt ihr den ewig duftern Schmerz erneu'n, Richt dahin follt ihr ziehn; geliebte Fürstinn! Ag we 6.

Lag mich! bie arme Butte bigfes Danns Soll mir ein Tempel ber Geinn'rung werben. In jenes Thale Gemaffern ging mir einft Gin freundliches Geffirn bes Gludes auf. Dort mar's, mo Leopolds erlauchtes Baus Gin frobes Reft mir und bem Bater meibte. Die ber nach Offreich jur Berlobung famen. Muf eng gefügter Boffen ficheem Grunde Bar einer Infel frohe Laft erbaut. Mit lieblichen Gebufchen , Rofenheden, Und blum'ger Alur auf reger Welle fowebend. ' . . Dort all' in laner Racht verweilten mir. Der Sterne Dees fas aus der Blane nieder . Ge fang Die Dachtigall ihr ganbeifd Lieb, ... Und bublend'mit bes Gees nachtheller Muth Ruft' ihre Bellen ber melod'iche Beft. Gin Meer von Wohllaut war um uns ergoffen! Und Friedrich; fanft ergreifend diefe Band,

Und leife Wort' ber Liebe freundlich fprechend, Schlen mir die heitre Gottheit diefer Racht: Boll Demuth ichaut' ich Arme ju ihm auf, Im Bergen junger Reigung Bluthe tragend, Die feiner Worte Frühlingshauch geworde! — O wie gang andere ift es jest geworden!

The Fla.

Dug ich es feb'n, bağ ibr euch fo betrübt?

Die Pferbe ftehn bereit. Romm lag und eilen ! Richt einer barf und folgen, ich verbathe. Gang einsam giehn wir bin durch Thal und Flur Dem hafen gu, ber unfre Rube sichert.

Thetla. . .

Beint nicht! lagt diefe Thranen meg mich tuffen! Dann führ' ich euch durch frummer Gange Schatten, Und mind' euch Rrange, fcmud' euch frob mit Blumen, Der bunten Rinder des ergrauten Balds; Leit' euch zu feiner Quellen froben Tangen. In feiner Grotten fenerliche Bolbung, Bo, nieberriefelnd aus Gefluft und Moos, Gin Bab, wie ftill verfdwiegenes, fich fammelt, Den holden Leib erquidend meiner Theuren. Dort will ich Marchen euch, wie fie bas Berg . In Rachten iconern Glückes ausgedacht, Ergablen von ber Borgeit boben Thaten, Bon edler Frau'n Bescheidenbeit und Liebreis, Bon-munderbarer Sugung des Gefchick! Ihr horcht der Rede -Beit und Thranen fcminden. Und mein nenn' ich ben Frieden eurer Bruft! Rommt, Mutter, tommt! warum noch langer meilen?

(Wollen ab.)

Bergog Friedrich ber Streitbare, und Bernhard von Preufl freien auf.

Bernhard.

herr! feinen Lehnsmann muß- der Baper fcuben, Gin Rrieg mird ber Belagrung Ende feyn. Bieht nicht nach Obernburg! laft euch befchwören. -

O mein verehrter Surft! wie fo entblogt Steht nun bief Band, felt fern ber Abel jog, Bu fremben Rriegen, wie ibm nicht geziemt. Ihr aber, den der himmel ichneen wolle, Bepb jedem Unbeil machtlos hingegeben.

Friedrich.

Dachtlos? - Sch fühl' ein machtig Berg im Bufen, Dit biefem bin ich ficher überall.

Manes.

D allau macht'ges Berg! bas auch ber Liebe, Sich felbft genugend, nimmer nun bedarf. Briebrid.

Sen Gott mit Dir! und mogeft Du entfernt Gin fcon'res Glud, als ich Dir fcentte, finden. Agnes.

Mein Berr und Gatte!

Friedrich.

Menne nicht dieß Bort.

Es mabnet mich an eine frobe Beit: Der Frühling meines Lebens fdwillt mit Dacht Bep diefem Laut in ber Grinn'rung auf. Dir bant' ich es, baf ich einft glücklich mar. Beif hab' ich bich geliebt, nicht flücht'ge Luft Des Jünglings hielt mich leicht an dich gekettet; Das eble Borbild meines eignen Wirkens, Mein beffres Selbst bab' ich in dir geehrt.

Doch nicht auf finnig ftillem Grund der Liebe Ift eines herrschers eifern Glud gebaut. Im Rampf mit den Gewalten dieser Erde, Blubt es — wie aus der Glut, vom Sturm gequalt, Die Flamm' emporschlägt — widerstrebend auf; Und rund umber mag Andres nicht bestehn. Ebe Fla.

Dichonet ihrer, fie vergeht im Leibe.

Boburch hab' ich gefehlt? verfund' es mir. Durch welche mir gang unbewußte Schuld Dab' ich die Reigung meines herrn verloren? Biel mirtt ja Reue; nenn' mir mein Berbrechen.

Briebrich.

Wer hieße rein, warst Du Berbrecherinn? Doch keines holben Kindes froher Gruß Kommt mir durch Dich entgegen, theure Frau.

Agnes.

D em'ge Wehmuth, feines Gatten Liebe Micht lohnen konnen burch ein fuftes Rinb! Fried'rich.

Fahr wohl, geliebted Weib! Was wir empfunden, Ge ift nicht ber Erinnerung entschwunden! Und was so heiß im Bergen hier geschlagen, Ge flieht nicht mit dem Lauf der fcnellen Stunden. — Wähn' mich nicht hart, weil ich verfaum' zu klagen, Erker Bb. Jest, da mein holdes Glud für immer fowand; Es ziemt dem Mann fein Weh mit Kraft zu tragen. Mag er im Leid die lieben Seinen finden, Und schaut er hingestürzt das Vaterland, Berühren darf ihn Schmerz, nicht überwinden. Agnes.

Bohlan, wir fceiden! — ach, für ew'ge Beit. Friedrich.

Für ew'ge Zeit! Gott fep mit Dir und mir. Auf öber Steppe schreit' ich einsam jest, Gin rings verlaffner Mann, bin durch das Leben; All' meine Luft, fle zieht mit dir hinweg. — Sep start! trag' Unvermeidliches mit Muth. Mein sey Dein Berz! Berweig're nicht Umarmung, Und diesen letten Auß, den ich mit Beben Dem holden Mund vermähle. — Lebe wohl.

(M5:)

Bernhard.

D wehmuthevoller Unblid! Granelfcene, Die mir mit Todesichmerz die Bruft erschüttert! Thetla,

Rommt! folgt mir. Guter Gott, wir haben ja Dier nichts gu suchen mehr, und durfen gegen.

(Benbe af.)

Bernhard.

Bas wird bas Ende diefer Dinge fenn ? .-- .

Der Zukunft Schredenbild emport mein Berg. Gedanken voll Entsehen steigen mir In ahndungevoller Seele trüb empor, Wenn ich borthin die schenen Blide wende: Unsel'ger Preußler, benke jener Zeit, Sie wird dich bald zur ernsten Probe fordern. Was dann ein Mann vermag, sep du bereit Zu leisten in der allgemeinen Nacht, Wenn Schwachheit regungslos nach Gülfe schreyt. Dir selbst getreu zu bleiben, sep bedacht.

# Zwenter Aufzug.

Erfte Ocene.

Saal ber berjoglichen Burg ju Bels.

Bernhard von Preußl, und ein Anecht, ber im Saale aufraumt.

Bernhard.

Ein toller Wahn des Menschen, der sich rühmt Des Glücks Genoß zu senn, und dieses Lebens Bielfält'ges Orängen mit ihm zu bestehn.
Boll Unheil ist die Welt! das Glück voll Tücke, Und diesen bald, bald jenen gibt es hin, Damit er seinen Theil des Leids ersahre.
Auf schnöden Mord nur ist die Welt gestellt:
Die Spinne webt ihr trügerisches Ret, Der Tieger lauert in der Rlust auf Beute, Und trotzig geht der Leu, des Waldes herr, Durch sein Gebieth, nach blut'gem Raube lechzend. Bulest der Mensch, der übrigen Tyrann,

Rnecht.

Der Saal ift aufgeraumt, und jum Empfang Des Bergoge mare jebes nun bereit.

Bernbard.

Ja, diese Seifenblafe Glüd zerspringt, Wenn sie am hellsten glänzt, und wird zu Richts. Anech t.

Salt Unmuth euch fo fehr gefeffelt, Sauptmann, Daß ihr der Menfchen Rede nicht mehr hort? Der Berzog mag nunmehr von Obernburg Gintreffen, wenn er will; bereit ift alles.

Bernhard.

's Ift recht.

#### Rnedt.

Und jene guten Leute brauffen, Die Burger mancher ehrenwerthen Stadt, Last ihr fie immer wie auf Kohlen stehn, Und kummert euch um ihr Bewerben nicht? Bernhard.

Dab' ich es nicht gefagt? fie follen fort! Sie follen nicht mit ju verwegner Bitte Den Berrn jum Borne reigen! melb es ihnen. Rnecht.

Boll hoffnung find fie; weifet fie nicht weg. Bernbard.

O fcmaches Bolt! - Gut , laffe fie berein.

Ich felbst will ihnen künden , was hier frommt , Weil sie so schwer doch zu belehren find.

Rnecht.

Rommt nur herein, ihr lieben Berrn! ber Sauptmann, Ift er gleich murrifch, meint's fo übel nicht. (26.)

Dantmann, Burgermeifter ju Reuftabt, trift mit mehreren Burgern verfchiedener Stäbte Ofterreichs und Stevers auf.

Bernhard.

Run benn, ihr wackern Leute, weiten Weg Dabt ihr fruchtlos gemacht. Wie durft ihr hoffen, Den Berzog, ben ihr kennt, zum Widerruf Bereits vollzog'ner Scheidung zu bewegen? Seyd ihr von Sinnen? — Euer guter Wille, Und euer fromm Beginnen, glaubt es mir, Bat mir von neuem bittres Weh erregt, Das fast im Berzen zu entschlummern schien. Ja, aller Mutter war sie, die wir schwer Und mit gerechter Klage jeht vermissen.

Bartmann.

Dieß ift's. Darum ja tommen wir hieber, Wir Burger vieler mohlverdienten Stabte, Weil es wie Feuer uns im Bergen brennt, Daß folder Frau fo tiefe Schmach geschab.

# Bernharb.

Laft's gut feyn, alter Partmann, laft es gut feyn. Sarten ann.

Ihr wist es wohl, ber Fürst ist mir gewogen, Dem ehrenfesten Bürgermeister Reustades, Wie er mich gerne nennt in heitrer Stunde. Die andern hier, sie mähnten noch ben uns Den wien herrn, und waren hingekommen, Ihn dort um das zu kehn, was euch bekannt: Da haben wir nach restlicher Erwägung Die Bitt' auch hier zu wagen uns entschlossen. Bernbard.

3ch aber fag' euch: wagt fie nimmermehr. Ceit jener Zeit ift mandelbarer Laune Der Fürst geworden; stets woll trübem Tieffinn; Lald fanftrer Art doch, bald ein Ungewitter Des schweren Unmuthe; dieses durft' euch treffen.

.. Sartmann.

Mir halten's aus. Bernbard.

Biel ju vermeffen sept ihr! Datt der Vergangenheit in dieser Stunde. Im dürfte sie nur zu lebendig werden, Grilickt er euch, der Städte Abgesandte, Wie einst vor sich, als ihr den großen Treubruch Absowurt, und neu Gehorsam ihm gelobtet. O mar't ihr früher wohlgefinnt gewesen, Richt flünd' es jeho so um euch und ihn. Richt würd' er so fich nach dem Sohne sehnen, Bar' ihm voll treuer Sohn' dieß Land gewesen, Er aber ein von euch geliebter Baten,

Dartmann.

Berr! regt nicht aff zu berbe Schmenzen auf. Bern bard.

Durch Gott in firmevolle Zeit geschleubert, Berlangtet ihr bes Friedens stille Lust;
Dem Drangsal blut'ger Rriege hingegeben.
Erseufztet ihr nach holber Ruhe Tagen;
Er aber, der für euch die Noth bestand.
Der allem Sturm getrett, der die Gewalt
Gewaltsam fort aus weren Gamen schlug,
Nie saumend, was vom übel retten mochte,
Rasch, wie von sich, so auch von euch zu sordem,
Einst war er nimmer euch der rechte Mann.
Streitbar, ein Sohn der Zeiten, mußt' er werdm,
Ihr aber wolltet ein friedsertig Lamm,
Und euer Berz ward eurem Berrn entfremdet.

. partmann.

O all zu wahre Worte! fprächt ihr falfch! Bernhard.

216 mit dem graufen Donnerfpruch der Reichsicht, Der Feind , ein ichneller Blig , auf Oftreich fturge,- Der Landmann willig reiche Nahrung both,
Der Abel ihm die hohen Burgen aufschloß,
Ihr aber ihm der Städte heil'ge Pforten
Weit ausgethan, dem fremden Ginzug jubelnd;
Glaubt ihr, im Busen des verkannten Fürsten,
Sab' für sein Bolk die angeborne Neigung,
Von schwerem Undank ruhelos bekriegt,
Euch trohend, sich erhalten? — wist! sieschwand:
Die leere Stelle füllt ihr nicht mehr aus.
Endlos Verderben, fürcht' ich, naht uns bald.
Wo sich dem Unterthan der Sinn der Fürsten
Durch Gottes Fügung je entfremden durste,
Wo seiner Zeit nicht lebt, der in ihr herrscht,
Da keimt vernichtendes Geschick empor,
Und straft für ihre Schuld angstvolle Völker!

Die Burger.

Weh une! welch bofes Wort hat er gefprochen. Bernhard.

Bar ich wohl all zu rauh? — vergebt ihr Leute! Richt so war es gemeint. Richt euern Schmerz Bollt' ich durch neue Kränkung höher schwellen, Daß er vor mir in Thränen überfluthet, Chrwürd'ge Bangen negend, wie ich sehe. Bergangnes, fagt man, sollt' vergessen sehn. Self Gott dem Land, und euch, und auch dem Fürsten. (Ab.)

#### Sartmann.

So gang erftummt, fo bufter vorgebeugt, Starrt ihr gur Erbe , theure Manner Offreichs, Als mar' euch ein Prophetenwort erklungen? -Diefelben fend ibr, bie einft Leopolds Geprief ne Berricherforge liebend lohnten, Da mard jum Sprichwort Offerreichertreue, Und aller Welt mar euer Rame beilia. Die raube Muffenfeite unfere Beren Bat Manchen oft vom rechten Beg verleitet; Doch mard der Jrrthum vor'ger Zeit bereut, Und all fein Land ift wieder ihm verföhnt. Als auf ben Bergog ichmer die Reichsacht brudte, Richt fo wie Lichtenftein, und ich, und Preugl, Bor allen aber meine madre Stadt. Bestandet ihr vereint mit ihm die Roth." Ja, Mancher half ber Reichsacht Wert befordern, Bom Born bes Raifere mehr als recht geschreckt: Doch Tehlen ift der Menschen traut'ges Erbtheil, Und felbft Berbrechen fühnt der Reue Dacht; Drum mag bort Oben euch vergeben fenn.

Rufit. Gin Rnecht tritt eilende auf.

Rnecht.

Jest Muth ihr lieben Leute, Berg gefaßt! Des Bergogs Rudmarich tont mit frohem Rlang Schon an der Burg Ringmauern. Dentt euch jest : Ber magt, gewinnt! es ift ein gutes Sprichwort. Bartmann.

Gin frommer Bunfch trifft ein geneigtes Ohr. Mog fich an une nunmehr dieg Wort bemahren. Rnecht.

Welch garm und Waffentlang ichallt bier berein? -Geht doch! 's ift Benno , der den Sartneid bringt. Schnell febrt er mit ber Beute uns gurud. Gin tucht'ger Mann, ber Benno! febt nur! febt! Benm Raden faßt er ploblich Bartneid an, Und foleudert ibn, den Biderffrebenben, Bum Thor berein, daß laut die Retten raffeln. Sartmann.

Run find fle foon im Gange, Benno giebt Den Ungebard'gen an der Rette fort.

Benno tritt auf mit Sartneid von Ort.

# Rnecht.

Da find fie! - madrer Rnecht, fen uns gegrußt! Benno.

Sier bring' ich euch ein ichamlos Ungethum, Das, toll geworden, in die Rette beißt. Mit menia Dube mard es bald gefangen, Und gibt der all ju leichten Jagd nicht Ruhm.

## Sartmann.

Go gang erftummt, fo bufter vorgebengt, Starrt ihr gur Erde , theure Manner Offreichs, Als mar' euch ein Prophetenwort erklungen? -Diefelben fend ibr, die einft Leopolds Geprief'ne Berricherforge liebend lohnten, Da mard jum Sprichwort Offerreichertreue, Und aller Belt mar euer Rame beilia. Die raube Auffenfeite unfers Berrn Bat Manden oft vom rechten Beg verleitet; Doch mard ber Irrthum vor'ger Zeit bereut, Und all fein Land ift wieder ihm verföhnt. 218 auf ben Bergog ichmer die Reichsacht brudte, Richt fo wie Lichtenftein, und ich, und Preugl, Bor allen aber meine madre Stadt, Bestandet ibr vereint mit ibm die Roth. Ja, Mancher half der Reichsacht Bert befordern, Bom Born bes Raifers mehr als recht gefchredt: Doch Tehlen ift der Menfchen traur'ges Erbtheil, Und felbft Berbrechen fühnt der Reue Dacht; Drum mag bort Oben euch vergeben fenn.

Bufit. Gin Rnecht tritt eilende auf.

Anecht.

Jest Muth ihr lieben Leute, Berg gefaßt! Des Bergogs Rudmarich tont mit frohem Rlang Schon an der Burg Ringmauern. Dentt euch jest: Ber magt, gewinut! es ift ein gutes Sprichwort. Bartmann.

Ein frommer Bunfch trifft ein geneigtes Ohr. Mog fich an uns nunmehr dieß Wort bemahren. Knecht.

Welch garm und Waffenklang schalt hier herein? — Seht doch! 's ift Benno, der den hartneid bringt. Schnell kehrt er mit der Beute uns jurud. Ein tücht'ger Mann, der Benno! seht nur! seht! Beym Naden faßt er plöglich hartneid an, Und schleudert ihn, den Widerstrebenden, Bum Thor herein, daß laut die Ketten raffeln.

Run find fie foon im Gange, Benno gieht Den Ungebard'gen an der Rette fort.

Benno tritt auf mit Bartneid von Ort.

# Rnecht.

Da find fie! - wadrer Rnecht, fen uns gegrüßt! Benno.

hier bring' ich euch ein schamlos Ungethum, Das, toll geworden, in die Rette beißt. Mit wenig Muße ward es bald gefangen, Und gibt der all zu leichten Jagd nicht Ruhm. Bartmann.

Bard er fo blod, der Bater bofer Liften ? . Benno.

Im Billerthal erreicht ich ihn. Zerstäubt Entstoh der Raubgesellen feige Schaar,
Ihn selber jagten wir in einen Sumpf,
Wo Roß und Mann im tiefen Schlamm versauk.
Mit Stangen hohlten wir ihn drauf heraus;
Fürwahr gemächlich; Keinem zum Verderben.
Dartneid.

Comeig Rnecht!

Benno.

Bie? zornig icon? icon Feuer? Sabt ihr im Schlamm bie Dige nicht gefühlt? Run, nun! verlagt euch drauf: wir halten euch, Bur Dampfung biefer all zu rafchen Flammen, Geit lang icon einen ichatt'gen Ort bereit.

Bergog Friedrich tritt mit Rriegevolf auf.

Friedrich.

Bangt biefe ftolgen Waffen, biefe Jahnen, Als Siegesbenkmahl rund her an bie Saulen! Rafch ward die hohe Obernburg erfturmt; Wie auch ber Baper biefer Wagniß gurne, Richt tumme' es uns, die ihre Pflicht gethan; Und falle jeder fo bem Schwert, der Rade, Der frech bem Baterland Berderben finnt, Um das wir mild der Liebe Mantel breiten.

Benno.

Berr! Bartneid ift burch mich icon eingebracht, Und harrt in Feffeln eures Spruches bort.

Briebrich.

Sartneid von Ort! meineidiger Berrather!
Bist du im sichern Nehe nun gefangen? —
Du schweigst? und reissest wild an deiner Rette?
Sie kommt vom Arm' und Juse dir nicht mehr.
Unfangs ein edler Mann, wardst du Berräther
Un Land und Derzog; ich vergab es dir,
Um mancher früh'rer bestrer Thaten willen.
Run treibt die blut'ge Gierde des Gemüths
Nach Raub und Mord dich aus, in fremdes Land,
Weil du zu Saus des Fürsten Strenge scheust.
Jür ewig sen dieß Sandwerk dir gelegt.

Partneib. Sepb gnadig, Perzog, und erbarmt euch mein.

Friedrich.

Saft du dich felbft, der nach Erbarmen gittert, Des Rinds erbarmt am Bufen feiner Mutter? Daft du des Alters und der Schwäche dich, Unmenfch, erbarmt, als du in Salzburge Dörfer, Und in die stillen Gutten feiner Wälder, Des Brandes Fadel warfit, ber That frohlodend? Bum Rerter mit dir! fort aus meinen Augen! Garineib.

D würden diese Fesseln mir zur Reule! War' mir des Basilisten Kraft gegeben, Mit dieser Augen Glutblick euch zu tödten! Schwer drückt mich, eng Gebundnen, übermacht. Sept mir verstuckt! was Arges einem Manne, Im schweren Lauf der Zeit, begegnen mag, Es fall' auf euer hoch verwünschtes Haupt! Ihr habt nichts Werthes mehr auf dieser Erde, Ihr sept ein freudenloser armer Mann: So werdet reich an Freude, reich an Hossnung, Und mög' in Mitte eures Glücks der Tod Guch pochen an das lustberauschte Derz, Und aller Wonne höhnisch Ende bringen.

Fahr hin! nur eitel ift bes Bofen Bunfc, Und dringt nicht burch der Wolken Kreis hinauf. Rnecht.

Fort mit bir, Scheusal!

Rriegsvolk.

Fortzum Kerker mit ihm! (Benno, die Anechte: und Ariegevolk ab mis Hartneid.) Friedric.

"Ihr fend ein freudenlofer armer Mann!". Ba, Schandlicher! ju mahr haft du gesprochen. Bartmann.

3d weiß nicht, mag' ich es, ihn angureden ? Friedrich.

Daf fie fo berrlich mar! daß alle Schone Der Belten fich, mild leuchtend, in ihr einte, Rann ich es jemals wieder nun vergeffen ? Dir mare beffer, dent ich, ben den Todten Grftarrt ju fenn, als ohne fie ju leben.

Sartmann.

Mein hochverehrter gnab'ger Bergog! -Friedrich.

Bartmann!

Durch meine Reigung gu ench Fuhn gemacht, Sabt ihr mir diefe Manner hergeleitet. Sch fenne eure Bitte. - Babnet nicht Bu anbern fcmerglich feftgeftellten Rath. Sartmann.

Erlanchter Fürft!

Friebrich.

Ihr weint? fo grane Wimper, Sind fie Berberge noch der Thranen ? Bartmann.

Derr !

# Friedrich.

Much ihre Thranen fab ich. D fie thauten, Der Wehmuth edle Perlen, vor mir nieder; Und ich, voll trob'aem Stols marb nicht ermeicht! Seitbem bent' ich an jene Stunde nur, Mich dunkt mein aanges Genn lieat dort bearaben Fort mit euch! fort! mas wollt ibr? ungescheben Macht Reu' und feige Rlage teine That. Der Erbe mangelt mir und diefen ganden : Und theurer hab' ich nicht mein Glud geachtet, Als eurer Rinder und des gandes Wohl; Guch aber bin jum Dant ich nicht verpflichtet. Biebt bin! und, qualt euch ber Berluft ber Mutter, Die mit fo reicher Lieb' euch fonft bealucte. Schrept auf gum Simmel! Flaget! achgt! - vielleicht Genügt dort oben euer Schmerg; vergeben mag ! Buch frube Schuld um diefe Trubfal werden. Sartmann.

Rommt, liebe Freunde! tommt! Gott fucht bas Land Ob der Berfündigung an feinem herrn Im Borne heim! wer durft' es noch verkennen? Euch ziemt Ergebung nun, und Demuth, Schweigen. Ihr aber — o warum muß ich es ahnen — Mein all zu ftrenger fürftlicher Gebiether., Der feiner Frau schuldloses Gluck zerforte,

Begrabt euch felbst in unfees Beils Ruinen. Sen Gott mit euch, und suver Butunft Tagen.

**..**:

(Mue ab.)

#### Rriebrid.

Dt! ob find dieses Schlosses duftre Raume,
Sie zog hinweg, die ihnen Schmuck verlieh!
Und doch! durft's anders senn? und durft ich auch
Um eigennüt'ges Wohl der Pflicht vergeffen?
Richt hab' ich darum tausend der Gefahren,
Bielfält'gen Rampf, und Todesnoth bestanden,
Damit, was ich so muhvoll aufgebant,
Wie leichte Spreu nach meinem Tod zerstiebe.
Der Rönig mag den Erben nicht entbehren.

Benno tritt eilend auf.

#### Benno.

Durchlaucht'ger Jurit! ber Bergen Baperns ift Im festlichen Geleit jest angekommen. Er felber eilt die Stufen icon berauf. Die Andern harren unten, icon geschmudt, Im friedlichen Gewande, ohne harnifc.

(Mb.)

Otto Bergog von Bayern, tritt auf.

Friebric.

Bas foll dieß? tommt im Frieden Otto ber ?

#### Otto.

Mit frohem Gruße eil' ich euch juvor!
Und, wenn ihr ftaunt, daß Baperns greifer Berzog, Der erft Beraubte, eure Rechte drückt,
Bekenn' ich 's gerne, neu ift der Eutschluß,
Der mir den Jeind als Freund zu grußen rath.
Kule bei ich.

Richt euer Feind bin ich! verhüt' es Gott. 2016 Doch Pflicht gebot mir, jenem Räuber Walbet, ? Nach: Recht zu ftrafen, und die Burgzu nehmen.

Otto.

Mir nur, dem Lehnsherrn ward das Recht ber Strafe. - Bann werden wir, an Wacht fast gleiche Fürsten, Desselben Reiches Sohne, eines Stroms Ansiedelnde Genossen, und vergleichen?
If Freundschaft schoner nicht, benn Groll und haß?
Laft uns freundnachbariche Manner seyn!
Bergest mit mir, daß diese bepden Schwerter
Sich im Gewühl der Schlachten sonft gesucht.
Artiebrich.

Was jugendliche Sibe einst gefehlt, Sabt ihr dem Manne, hoff ich, nun verziehn. Otto.

Und ihr bem Greife, mas ber Mann verbrach. 3hr tennt' mich : Furcht hat mich nicht bergeführt!

Doch andern Grund des Kommens geb' ich an: Bollt ihr mein Eidam werden, theurer Freund? Friedrich.

Bie fagt ibr ? .

Otto.

Ehlos, herzog, seph ihr unn, Und der Gefährtinn liebevollen Rath Entbehrt ihr hart in dieser Zeit der Stürme. Bielfache Noth bedrängt das herz des Manns, Der, wie ein Jest im Meer, vereinzelt freht, Bon aller Wogen wilber Buth geschlagen. Ganz eurer werth, halt' ich die liebe Tochter, Und, wie's der väterlichen Treue ziemt, Bill ich sie, reich an Segen, reich an Gittern, Aussenden in die Wohnung ihres Glücks. Friedrich.

— Du ftehft am Scheibewege, Friederich! Bald hinter dir schließt fich die ernste Pforte, Die dich für ewig von der Frende trennt. — Wollt ihr mir eures Kindes Loos vertrauen?

Such will ich fie vertraun, ber ibrer werth. Mehr fordre von des Mannes ernftem Sinne Richt die Gemablinn, als die treue Sorge Für ihres Saufes und ber Rinder Wohl; Und hochbegludt, fo den t' ich, ift die Frau,

Die in bes Gatten mandellofer Bruff Den immer gleichen Sinn bes Rechten ehrt. Drum reicht mir eure Band, die madre, ftarte, Auf daß sich drein des Baters Rechte füge, Und sepd als lieber Sohn hiemit begrüßt. Ariedrich.

Wenn euer ebles Anerbiethen, Berzog, 'Richt diefer Stirne duftre Falten ebnet, So denkt nicht, daß ich waniger darum Geehrt mich fühle, und von Dank gerührt. — Ja, nennet mich Sohn, ich will euch Bater nennen. Was ich entfernt in duukler Zukunft glaubte, hat plötlich diefer Stunde Lauf gebracht. Ein Mann voll edler Milde, kamt ihr her, Un mir der Güter Fülle zu verschwenden.

Ihr fend's, der Segen meinem Alter fcentt. Friedrich.

- Es ift geschehn! fahr wohl, für ewig, Liebe! Fahrt wohl, ihr holden Tage meines Glude! - Otto.

Da kam von König Bela jüngst ein Bothe, Bor rascher Gil' eutathmet fast, zu mir, Und trug ein Bündniß gegen euch mir an. Biel Fürsten, sprach er, sepen schon vereint, Um über euch, und euer Bolk zu fallen; Der König habe jedem seinen Theil Des Lands schon jugesagt; ich felber sollt' Der Leste nicht beym großen Kanbe seyn. Dieß wohl erwägend, dacht' ich so bey mir: Willft du, unedel, Friedrichs Feinde mehren ? Weit besser, du verbündest dich mit ihm, Und hilfst aussechten diesen schweren Krieg.

Friedrich.

Belch' eine Bothschaft bringt ihr, theurer Greis? So sinnet Bela wieder mein Berderben?
Ihr doch, den ich beleidigt, bringet hulfe,
Und schenket mir der Tochter Sand? O wahrlich,
Ich sinde diesen Edelmuth nicht wieder!
Otto.

Gut! Freunde nennt in Butunft une die Belt.

Benno tritt auf.

Benno.

Durchlaucht'ger herr! brey freche Rittersleute, Bon Ropf zu Fuß geharnischt, das Biffer Fest zugeschloffen, vorlaut, ungestüm, Berlangen euch zu sprechen

Frangipani, Ratold und Sepfried Sprot treten auf.

Seht! fie brangen

Sich unbescheiden schon zum Saal herein. Wohlan! hier ist der Berzog, sprechet ihn. Ar angipani.

Bon hungarn, Bohmen, Karnthen Fommen wir, Rasch ausgesandt mit einer fühnen Frage, Die von dem Throne dieser Wangen euch Des Muthes Farbe, dent' ich, jagen soll. Friedrich.

Der Berg bort, icheint's, will eine Maus gebahren, Frangipani.

Sabt ihr ench benn von Agnes, eurer Gattinn, Gerennt, wie bes Gerüchtes Junge fpricht? Friedrich.

Rur Bahres hat euch das Gerücht vertundet. Frangipani.

(indem er und seine Begleiter das Bifier öffnen.) So mögt ihr Bela's Bothschaft auch vernehmen, Die euch im Born der König so entbietet. Die Schwingen eures Sochmuths will er lähmen, Und, wie ihr gegen ihn auch kämpst und wüthet, Wird er euch dennoch eure Lande nehmen; Denn, wahrlich, übel sind sie nun behüthet. Um euer Beil habt ihr euch selbst belogen, Als ihr euch beil'ger Treue schnöd entgogen.

Bermandt mit ihr, ber edelften ber Frauen,

Sat radend fich mein herr nom Glud gefchieden. In ihr befchimpft, erhebt die blut'gen Rlauen Der königliche Leu, und jagt den Frieden Weit weg aus diefen lufterfüllten Auen. Gebrüllvoll naht er, den ihr ftets gemieden, Er schaut umber nach einem hohen Fange: D huthet euch, daß er ihn nicht erlange.

Und dieß auch wist: es ward dem edlen Greise, Agnesens Bater, Bothschaft schon gesendet.
Bald bricht er ein in dieser Lande Kreise,
Den ernsten Sinn nach Rache nur gewendet.
Der Böhm' zugleich begann sie schon, die Reise,
Die bald an eurem Grabe blutvoll endet;
Der Kärnthner endlich, rasch euch zu erdrücken,
Rollt er herab schon von der Berge Rücken.
Rriedrich.

Sabt ihr jum Rrieg ben Bormand num gefunden ? Richt einen tollen Bothen, wie er mir, Doch Speer' und Schwerter werd' ich Bela fenden, Ich felbst, des Todes Werkmann, tomme mit! Frangipani.

Im Ramen Sungarus ichleudr' ich biefen Bandichub, Der Rebbe Beichen, bin vor euren Tug.

Ratold.

Im Ramen Böhmens werf' ich biefen bin.

### Senfrieb.

Und id, in Rarnthens Ramen , thu' besgleichen. Friebrich.

Deb' auf Rnecht, fag' ich! - Leite biefe Prablet Dir vor die Stadt binaus.

Frangipani.

Wir febn uns mieber. (Benno ab mit ben breven.) Friedrich,

Berrathrifdes Gezücht! beillofe Diebe, Die auf die Bente binterm Bufche lauern, Bis weg fein Schwert forgles der Wandrer legt. Ihr irrt euch in mir! Ginen Blig bes Todes, ... Der treffend fturgt, merf ich in eure Mitte.

Dtto.

Color Carrier

Boblan mein Sohn! in furger Bochen Brift Collt ihr Berftartung burch mein Beer erhalten, Lagt ibr inden bie eignen Rrafte malten.

: (Benbe gh.)

20 30 30 1 8 14 F 1 1 2 3 2 5

## 3mente Ocene.

Burghof ju Bels. In ber Mitte eine Gaule, an welcher Die öferreichifche Gabne befeftige.

Benno tritt auf mit einem Rnechte.

### Benno.

Die Schelme harrten nicht auf mein Geleit, Und wie ein Sturmwind find fie weggefiohen. Such' gleich den Preußler auf, der vor der Stadt Mit sich und feinem Unmuth sich ergeht. Run heißt es thätig senn! Der Arieg ift da, Doch nicht die Ariegsmacht, diesen Arieg zu führen. (Bevde ab.)

Sergog Friedrich und ein Pilgrim treten auf.

Friedrich.

Sag bein Begehren fcnell! mich drangt die Gile. Pilgrim.

Dieß Gingige verlang' ich : fren Geleit. Fren, wie ich hertam, fendet ihr mich meg. Friedrich.

Bohl, Pilgrim, beine Bitte fen gemabrt. Pilgrim.

So leg' ich weg den Muschelfiab und hut, Erfier 26.

Und dieß einfüllende Gewand zugleich, Und mein Baret fet' ich auf's Saupt, und gruße, Der Berzog Karnthens, euch, den Berzog Oftreichs, Kriedrich.

Ihr wagt's, euch vor mein Angesicht zu ftellen? Ihr, der mir Krieg entbothen? fort mit euch! Sonst wird dieß Schwert euch eure Wege weisen. Ulrich.

3ch habe frey Geleit. Bort mich, mein Bergog! 3ch bieth' euch Frieden an, und em'ge Freundschaft, Erfullt ihr bie Bedingung, die ich fete.

## Friedrich ..

Und welcherley Bedingung fetet ihr? Ihr denkt mohl, ohne Schwertstreich, Land und Leute Durch lift'ger Überredung Kunft zu haschen?

ulrich.

Richt so viel Erdreich, als ein Rind bedarf, Benn es im Schatten hingestrecket schläft, Bill ich von euren Landen. Rein, ein Rächer Erschein' ich euch, verfolgter Unschuld Schirmer; Und dieß mein Leben set' ich dran, fürwahr, Richt um Gewinn! nein für der Unschuld Rechte. Rehmt Agnes wieder auf! Schuldloser litt Auf dieser Erde noch kein edler Beib.

Friedrich.

Umfonft verlangt ibr, was nicht möglich ift.

### Ulrid.

Unmöglich ware, was ench Pflicht gebietet?
Wohin der ewigen Erinn'rung Araft
Euch drängen-muß, mit liebender Gewalt?
Um euter Ruhe willen, kehrt jurud.
Der Zeit gedenkt, wo sie, ein zartes Mädchen,
Raum fünfzehn Jahre, Braut ward, Frau sodann.
Halb Kind, halb durch der Liebe Dochgefühl
Weit über ihrer Jahre Areis erhoben,
Ging sie um euch, voll Thränen und voll Lächeln,
Und schlang die kleinen Arm' um euren Pals:
Und ihr erbebtet tief vor inn'ger Wonne,
Und wußtet in der Trunkenheit des Glücks,
Süß ükerwähtigt, keinen Laut zu finden,
Um ihr zu-sagen: Kind! ich liebe dich.

On Peiniger verftumme! weich' von hinnen! Ulrich.

Ich felbst hatt' um das Madden heiß geworben, Doch nicht gewährte sie ber Bater mir.
Ich fah ench-ruhn am Busen meiner Theuren,
Die Blide schaut' ich, und der Thranen Wechsel,
Der Liebesworte heimliches Gestüster,
Ich hört's, still rasend, in geheimer Buth!
Und nicht an euch hab' ich mein Leid gerächt,
Weil ich sie glüdlich wähnte, nur durch euch.

Dem Kriege lebt' ich nun feitdem allein, Und teine Frau der Erd' hab' ich erkannt, Weil ich nicht fie besaß, die mir vor Alles Berehrenswerth erschien.

Briebrich.

Benug! genug!

Mirig.

Benn heit'ge Treue Segen gibt, und Glud, Bar fie berufen hier, an diefer Bruft, Der Wonne Born zu finden ; boch ihr ftahlt Zu kurzer Luft, ein Räuber, fie, und werft, Was ihr niemals verdient, nun schmählich weg. Friedrich.

Schweig, all zu kuhner Mann! und wiffe dieß: Richt geb' ich Rechenschaft von meinem Thun, Als Gott allein, der aller Berzen prüft. Doch, wie du schmähft, und zürnend mich bestürmst, Muß ich in dir die alte Biederkeit, Des Berzens edle Trene doch bewundern. Ja, so verehrenswerth erscheinst du mir, Mitdulder meines Leids, geliebter Freund, Daß ich von nun zu heilig nichts mehr achte, Was ich, beglückt es dich, uicht opfern wollte.

Bas wollt ihr bamit ? laffet biefe Reben.

## : Friedrich.

Bernimm! wie ich bich fieb', erkenn' es gang: Du follst die Frau besten. Ja, ben Gott! Wo fand' sie Frieben kunftig, benn ben dir? Sen glücklich, da ich selbst es nicht vermag. Ulrich.

Richt fo bestecht ihr mich. Rein, euch geziemt's Den Schwüren vor'ger Liebe tren zu bleiben. Friedrich.

D, was mir Frieden geben wird, und Monne, Der Ebelfien der Erde künst'ges Glück, Besweigert's nicht! O willigt ein, und trachtet, Euch selbst beseiligend, mich zu erfreu'n. Wähnt nicht, erfterben sep in dieser Beust Der Liebe heilig bindende Gewalt, Im Tode selbst entweicht sie nicht von mir. Und da ich euch, den würdig ebeln Mann, herausgefunden aus der wüsten. Menge, Bricht, wie die Morgenröthe nach der Nacht, Mir im Gemüthe helle Freud' herauf, Und lehrt mich bitten: sepd der Guten Gatte, Und werbt um Liebe dort, wo ihr sie wünscht.

Der Rede leeren Pomp verschwendet ihr, Gin Mann, ber fremd ift edler Art und Sitte. Ich scheide von euch. Wenn einft Rriegsgeschrep Bild muthend tobt, wenn in bem Strahl ber Sonne Durch Blut bas Gifen bligt, bie Toden fturgen, Und Angfigeschen auf zu dem himmel zittert, Dann wird die Schärfe diefes Schwerts euch fuchen, Und euch, mit Gott, auch fällen, wie ich bente.

(205)

## Friedrich.

Brecht ein, ihr Mauern! niederschmetternd fürst Auf mich hernieder, Thürme meiner Burg! Die Bruft vermag das Leid nicht mehr zu tragen, Und nach dem Tode ftrebt mein ganzes Seyn. — Wo weilt sie, der ich Unrecht ihat? — Weh mir! Rund überall seh ich ihr theures Bild! Der weite Burgraum, weh! bevöttert sich Mit ihrer abgehärmten Leidgestalt! So ward sie! so! — schau, Mörder, dieß bein Werk!

Bernhard von Preugl witt auf. hernach.

Bernhard.

Bo ift der Bergog? — De! bolla! beraus Ihr Rnechte! ju ben Waffen!

Benno.

perr! mas foll's ?

Bernhard.

Sier ift der Bergog. Auf herr! zu den Waffen! Schon halt der Krieg in blepern schwerer Sand Die Bergen dieses Landes eingeklemmt: Drey Städte brennen, wie uns Nachricht tam, Die Böhmen find verwüstend schon in Zwettel. Friedrich.

Gind fie?

Bernhard.

Mein hoher Bergog, ja! ihr hört's. - Wie boch? er achtet meiner Rede nicht. --

Beinrich von Preufil tritt auf.

Rommt nicht der Bruder dort, gang athemios Dereingestürgt?

Beinrich.

Auf! auf! und wer ein Schwett Bu tragen noch vermag, er zieh' in's Feld! — Was ift dem Berzog, Bruder? — Gnäd'ger Herr! Die Böhmen find in dren verwegnen Pausen Bereingebrochen in dieß arme Land, Das wehrlos unter ihrer Geißel ächz't.
Nie hat so freche Gräul ein Feind verübt.

Briedrich.

Sa! ich erwache wieder! treulos Bolt! Noch vor des Kriegs Berkündung wagten fie's?

## Beinrich.

D Berr! Brandftatte marb bas weite Band; Much unfre Burg ift bin, mit ibr die Mutter: Bott weiß , mobin ihr Gifer fie verführte. Denn als die Bobmen icon gen 3mettel ftreiften . Und fie, von unfrer naben Burg , das Glend , Den Brand rings ber, und die Bermuftung fab. Much leicht ermog, daß fie ju fcmach, bem Reind Den Ginbruch in die Befte zu vermehren ; Entfandte fie die Rnecht' und treuen Diener Rad 3mettel, jur Bertheidigung ber Stadt. Mir boch gebot fle, ber gu euch ju giebn. Sie felbft indeff, mit-jenen, eh' fle fchieden, Entzündete die Stammburg; und gu Rog Blob fie von dannen, teiner meif, mobin. Die Rarnthner, beift's auch , find icon eingefallen. Bernhard.

Aus allen Schleußen bricht das Unglud los! Wir aber find to fcwach, so lahm an Araft, Daß ich mich scham', erwäg' ich dieß, und denke Wie es ganz anders könnte feyn! — Stammburg, Bemooster Sis der Treue, brachft du ein? Und Trümmer nur und Asche ward mein Erbe? Und ist die Mutter fort? —

Friebric.

Und mart ihr Gieben,

Sie aber Zehentausend, gings zum Rampse. An's Werk! an's Werk! zu Noß!heraus ihr Anschte! Ich finde diesem Übel einen Arzt!

Bernhard.

Die Roffe aufgegaumt !

Benno.

Beraus! heraus!

Beit ift's zu tampfen jest, und nicht zu ruhn.
(Der Burgraum füllt fic nach und nach mit Rrieges
voll, das fich in Reiben aufftellt. Berns
hard von Preußl und Benno ords
nen ben Abmarfc.)

Friedrich.

(Die Jahne von der Saule nehmend.)
So sen denn Rrieg mein Schirm. Dich hohe Jahne Ergreift die Sand, und löst dich von der Saule, Auf daß dein Flug zur Rühnheit uns ermahne. Bielfach durchbohren mich des Schicksals Pfeile, Des Unglücks Arme halten mich umschlungen, Wohl ist es Zeit, daß ich zu Thaten eile. — Wer durch der Schlachten Todesreihn gedrungen, Des Krieges blut'gen Ruf mit Lust vernommen, Dem hat noch nichts das stolze Berz bezwungen. Dieß Eine, Große, ward mir nicht genommen, Daß ich mit Troß des Jufalls Launen trage, Und muthig schaue, was da noch wird kommen.

Wohlauf, mein Geift! aus Unheilsfluthen rage, So wie die Fahne, bod, aus Fluth der Schlachten, Und beuge dich vor keinem herben Schlage. Was dich auch trifft, für Richts follst du es achten. (Schlachtruf. Trompetenftoffe. Aus ab.)

# Dritter Aufzug.

Erfte Ocen e. Greper Plat im Dorfe Baa, mit einer Ausficht in Die Berne.

Bernhard von Preugl.

Friedrich.

Die Zahl des Bolles nicht, der Geift des Feldherrn Entscheidet ernster Schlachten Loos. Ich wag's! Los brech' ich, find wir gleich ein Tropfen nur, Dem Meere jener Feinde gegemüber.

Bernhard.

Benm em'gen himmel! fend gu fonell nicht Bergog. Und harr't bis heinrich uns bas Kriegsvole bringt, Das ich feit gestern ber nach Laa berief.

Friedric,

Mög' er nicht lauge faumen. Rubelos Schwarmt dort der Rarnthner und der Bohmen Macht. Die Rarnthner, fceint es, ruften fich jum Angriff,

## Rnecht.

Run, Berr ! fagt an, wie fteht's ? Dort ift ber Feind. Rur wen'ge Schritte habt ihr bis jum Geere: Gebt die Belohnung jest, die ihr verfpracht.

Bartneib.

Laft mich! jest ift nicht Beit zu folden Dingen. Rnecht.

Wie? euer Kertermeister, hab' ich euch, Jumider der beschwornen Pflicht, befrent! Sab' euch durch tief verborg'ne Weg ben Nacht, Mit eigener Gefahr hieher geleitet! Ihr aber weigert bas Berheifine mir?

Rennst du die Fabel nicht vom Storch und Wolf? Glender! wist : genug bift du belohnt, Daß ich mit diesem Schwert, das du mir gabft, Dir dein verrath'risch Berg noch nicht durchbohrte, Was ich, ben Gott! jest Willens bin', ermähnst Wit einem Wort du noch des Lohns!

Anecht.

Ba! wie?

Bartneib.

Wärft bu dem Berzog treu geblieben, Schurke, Und hattest den Gefangnen ihm bewahrt, Manch Unheil bliebe unverübt. Du selbst, In gutem Solde säßest du dabeim. Jest treib' ich bich, ju meiner Aurzweil, Stlave, Bor mir, ber eilen will, jum heere fort. Dort ftell' ich bich ben Deinen gegenüber; Und kampfen sollft du, weinerlicher Wicht, Mir gegen beine eignen Landesleute. Rach' fort! Zeit hab' ich zu Gesprächen nicht. (Bende ab.)

### Benno tritt eilend auf.

### Benno.

Bo weilt der Berzog nur? und wo ber Preußler? Dier ift ja alles todt und ausgestorben? — Die Schlacht begann! denn unaufhaltsam sturzen Auf uns die Karnthner sich, wir aber stehn, Ganz ohne Führer, ihnen preisgegeben. — — Doch sieh! dort ragt der Berzog hoch hervor! Er eilt dahin auf seinem stolzen Rosse, Gin königliches Bild gewissen Siegs. Und aus dem Schatten jener Bäume dort — Bober dieß Bolt? — bricht plöglich Bernhard jeht, Wie rasend, in die Böhmen ein, und zwingt Zum schnellen Rückung ihre mächt'gen Saufen. Auf Frangipani stürzt er, welchen Bela Dem kühnen Böhmervolk zum Führer lieb.

O edles Berg! nicht langer faume hier, Und Theil der Arbeit nimm dir dort im Felde. -

Doch stille! — wer fprengt bort so wild einher, Auf durrem Riepper? wuthend wie ein Sturm? Er steigt vom Roffe, läßt es fren hin laufen, Und, nach der Schlacht zu, wendet er das Antlik. Jeht, über'm Baupt schlägt er die Band zusammen, Und, weg sich wendend, halt er feine Rechte Bor bepde Augen, schmerzlich tief betrübt. Er lenkt die Schritte hieher. Sieh, er naht.

Drufinger von Schrattenthal tritt auf.

### Benno.

- Ift dieß nicht Drufinger von Schrattenthal? Drufinger.
- D Preugler! ungludfeliger Prophet! Benno.
- Gang auffer fich scheint er vor Schmerz und Trauer. Drufinger.
- Ja, zehnmal ftarter find fie, wie die Unfern! Berftocktheit, Blindhett, blöder Wahn befing Mich damals, als ich trog'ge Worte fprach, Den besten Mann verhöhnend dieses Lands.

D meh! ein töbtlich drudendes Gewicht, Liegt meine Schuld, wildpeinigend, auf mir! Benno.

Sept ihr's , herr Drufinger? vergebt bie Frage. Drufinger.

Ja, leiber bin ich es. Und du bift Benne, Der Anechte allertapferfter und befter. War' ich boch Benno, und du Orufinger, Gewinn tam' aus dem Tausche mir gewiß. Benno.

Mein wurd'ger Ritter! ihr beschämet mich.
Sagt an doch fonell, wie fieht es ben ben Preufen ?
Dru finger.

Bie fteht's? Ich hab' manch eblen Rittersmann, In finnlofer Betäubung , bort geopfert. hieher gu Gulfe eilet nun das Deer.

Benne.

Bie fagt ihr? gings fo folimm im Beibentriege? Drufing er.

Als wir dieß Bolt, voll trügerifcher Lift,
Bur Schlacht zu zwingen oft umfonft versucht,
Ram tief und tiefer immer unfer Beer
In dumpfer Balbungen geschloffnen Rreis.
Der himmel über uns ward finfter; Rebel
Stieg aus den gift'gen Sumpfen schwarz herauf,
Und barg uns den Gesichtstreis. Drauf, einmal,

Erscholl wild plöglich rasendes Geschren;
Die Nacht sank nieder, und der Feuer Menge Brannt' um uns her, wo dichter Feinde Sausen, Wir sahn es deutlich jest, sich fröhlich wärmten. So eingeschlossen, harrten wir des Tags. Und als die Stern' erbleichten, und am himmel Des Morgens erstes mattes Licht erschien, Da kam, wie ein Gespenst der Mitternacht. Bermagert ganz, ganz bleich, wie blutlos, Des Preußler edle Mutter auf uns zu, Die hast ge Gil der mühevollen Reise Satt sie so sehr erbarmenswerth verwandelt.

Wie? borthin jog die Frau? fo fcnell!ift's möglich ? Dru finger.

Berdumpft und schwach, als war'es Geifferstimme, Rief sie : nach Paus! nach Saus! denn aller Nachbarn Bereinter Bund betriegt des herzogs Schwäche! Berwüstung ward in's Land hereingeworfen! Die Städte brennen, und zum himmel schrept Der Jammer unsres Bolts, das ihr verlaffen. Drauf, ohne weiter mehr auf uns zu achten, Wandt' sie ihr Roß; und schwand aus unserm Blick. Mir aber, als ich solches Bort vernahm, Juhr schneidend durch die Bruft des Schmerzens Dolch, Und mit Betäubung schlag mich Gott, daß ich

Auf einmal der Befinnung Rraft verlobe . Und wie ein Traumender verworren mard; Denn meiner Could Bewuftfenn brudte mich. Run ploglich brach ber Feinde Beer auf uns, Bilb fturmend, rafch berein ; und ich, im Bahnfinn Des tiefen Beids , bas in mir muthend tobte , Beim dentend nur, an's liebe Baterland, Bracht' einen Theil des Beers, von Lichtenffein Dich thöricht trennend, in der Sumpf Umfreifung, Bo aller Feinde Schwall fich auf uns fürzte. D wie viel eble Manner fanden bort Schmachvollen Tod im Sumpfe nur burch mich! -Als ich bieß nun erfdb - die bange Roth Der Bunderte, bas große Glend -Da forie ich auf von Jammer, und den Subrer Der Beiben pactt' ich an mit diefer Fauft, Und marf jur Ged' ibn, daß am Kall er ftarb. Drauf gogen fie ein wenig fich gurud. Und Lichtenftein , jest unfre Roth erblidend , Brach fonell in ihre Seite fturmend ein; Wir andern, vorwärts bringend, aus der Rlemme Gludlich befrent, auf ihre dichten Saufen Im rafenden Getummel fturgten wir; Und es entkam ein Drittheil kaum der Feinde Dem ungeftumen Burnen unfers Somerts.

#### Benno.

So find wir dennoch Sieger. Überall, Mein edler Ritter, bringt die Wuth der Schlacht Vom eignen Volke viel in Noth und Unglack, Dieß tröft' euch jest: es ist des Arteges Loos.

Drufinger.

Raum daß der Schlacht Getümmel nun verscholl, Da schwang ich schnell mich auf mein bestes Pfeed, Den wilden Lauf nach Öfterreich beginnend. Richt Schlaf seit jener Stunde tam auf mich; Nur vorwärts stand mein Sinn; drey Rosse stärzten Todt unter mie, dem Gilenden, jur Erde. Mein schuld'ges haupt tomm'ich dem herrn ju liefern. Ben uo.

Ja, ganz von Schmerz verwiert, exblick'ich euch. Schauthin dort! schaut! — Bang sich zerstreuend, stürzen, Bom Berzog schwer gedrückt, die Kärnthner sich Run auf die Böhmen din, die Bernhard dort In heißem Athem halt. — D Sieg und Glück! Du willst und treu senn, heute so wie sonst. Seht ihr nicht jenen, der so rasch dort einstürmt? Es ist der süngre Preußler: tapsern Sinn Berläugnet er so wie sein Bruder nicht. Lebt wohl! mich ruft die Schlacht hinaus; zu lange Berweilt' ich schon, auf eure Rede horchend.

(215.)

Ergbischof Cherhard tritt auf mit Gefolge.

Ergbifcof (in die Berne fcauenb.)

Sep du ein Sieger, Friedrich, beinen Feinden. Es fegne dich der herr, wie ich dich fegne. Richt in's Gericht ab beiner fcweren Spuld Geh er mit bir in diefer ernften Stunde.

Drufinger.

Mir baucht, 's ift Gberhard, ber bort bie Sande ... Chrwurdig fegnend ausftrectt. Roge Gott Mit ihm und feinen frommen Bunfchen fepn.

Grabifoof. .

Ihr lieben Leute! leget mir ein Kiffen Auf jenen Stein dorthin, daß ich mich seise. Untrennbare Gesellinn ift dem Greise Ermüdung stets; denn sie erwacht mit ihm, Sie schleicht mit ihm den langen Tag umber, Und wiegt ihn ein in unfreywill'gen Schlummer: So, his zum Grabe, bleibt fie ihm Gefährtinn. Berschlagen ganz von dleser eil'gen Reise, Bermag. ich's taum, mich aufrecht zu erhalten. Wohl, Freunde! seit mich bieber; ich bedarse.

In Demuth gruß' ich euch , herr Ergbifchaf.

Grabifcof.

Send ihr es, Drufinger? In weiten Fernen, Wo fich ber Rampf um Chriftus Reich erhist, Bahnt' ich euch fechtend mit den wilden Preußen. Doch, warum so verftort erblick' ich euch?

Drufinger.

So hat mich inn'rer Vorwurf umgestaltet; Denn dieses Landes Unglud ift mein Wert. Bur Scheidung hab den Bergog ich vermocht, Den Rern des Adels führt' ich fort, ein Thor? : Frech widerstrebend bessern Rath, und gab Das Baterland in seiner Feinde Macht.

Erzbischof.

Der Urborn alles Unheils bin ich felbft, Und, tief verwirrt, beug' ich, ein Mann voll Gande, Mich unter schwerer Bufe trauernd jest: Der Scheidung rechtlos Wort hab' ich gesprochen, Nun ruht der Strafe Sand auf allem Bolt.

Drufinger.

Chrwurd'ger Greis! Hagt ihr euch felber an? Erabifch of.

Richt lang' ift's ber, ba wacht' ich ploftlich auf Aus jenem tiefen Schlummer bes Gewiffens. Seitbem hab' ich gelehrter Manner Riele, Bor allem aber ftreng mich felbst befragt, Und fand auch balb, daß der Verwandtschaft Grad

So nah nicht fen, der Scheidung zu bedürfen. So hab' ich jenes Berzogs Frevelwunsch, Gin schlimmer Diener ber allwahren Rirche, Mir selbst zur ewig bittern Schmach erfüllt. Doch zog ich, seit ich meinen Fehl erkannt, Jum Widerruf des unbedachten Worts, Jur Sühnung meiner Schuld, dem Berzog nach, hier bin ich endlich! Gott hat es gewährt.

Drufinger.

Satt' mich zur Zeit ber Acht ein Schwert vertilgt, Mir und dem Lande war' ein Glück geschehn. Doch nicht des Raisers Zorn, und nicht der Tatarn Erboste Wuth durft diesem Leben nahn, Bis ich mich in der Sünde Net verwirrte: Schuldvoll zu fallen, dieß war mir bestimmt.

Die Reue führt jur Sühnung. Wachet auf! Mir ziemt es nicht, hinaus in's Feld zu eilen; Ihr aber, Führer eines wackern Stahls, Warum erblick' ich euch verzagend hier? — hinaus mit euch! des Rampfs Gemenge sucht! Und, wenn ihr diesen Rrieg herbeygeführt, So sechtet euren Fehler selber aus. Beigt euch, ein Racheengel eigner Sünde, Dem Feinde, der durch euch im Felde tobt, Und tilgt ihn von der Erde zürnend weg.

Drufinger.

Bohlan! auf jene Beinde, Die bort muthen, Soll biefes Bergens Unmuth nieberfchmettern! Gin Donnerfeil, erbrullend aus den Bettern, Soll er auf fie todvoll Berderben foutten. Der Rufinheit Luft geminnt die vor'gen Rechte, Und treibt mich fort jum blutigen Gefecte.

(Betummel. Biebenbes Rriegsvoll giebt fiber bie Geene.)

Cberhard.

Gott hat entschieden! feht! Die Feinde fliehn.

Krangipani tritt auf mit Rriegevolt.

Frangipani.

Rein! ameifelt nicht, uns ging die Schlacht verloren. Bard jemale-ein fo moblgeruftet Beer , Un Rraft wie ebelmuth'gem Streben reich, Bon einem fdmadern Feind, wie dieß, gefchlagen ? So hoch hielt hohe Chre fie begeistert, Daf ich felbft Anechte tonigliche Thaten, Dit ungewohntem Urm, vollführen fab. Bor allem boch , mas groß im Relbe glangte: -War glorreich wohl der Preugler Wechfeltampf, Die fühn, ju Rog, ju Sug, mit Speer und Schmert,

Dann, waffenlos, mit ringend mächt'gem Arm, Die Baifen nieder in den Staub geftürst. Ia! schrecklich schon war dieses Rampfes Ernst. (Enfernes Setummel und Schlachtgeschreit)

Frangipani.

Sist dort nicht Cberhard? - Da! fonoder Priefter, Ergrauter Cheftorer, Unheilmatler! Bas halt mich ab, am Boben dich gu fchleifen ? Ergbifchof.

Gott! den bein frecher Ginn doch fcheuen muß. Frangipani.

Den Bannftrahl furcht' ich! fonft warft du ein Todter, Eh du die höhn'ichen Borte fprachft, gewesen. — Doch, welch ein fücht'ger Saufe jagt dort ber ?

Barineid von Ort mit füchtigem Rriegsvolt.

Sartneid.

Mir nach, ihr Bobmen! um die Rirche bort, Beugt fich die Strafe rechts dem Balbe ju. 3ft der erreicht, find wir geborgen alle.

Frangipani.

So muffen wir, heillos, auf ichnöder Flucht Une hier begegnen? — ungludevolle Stunde !-Bartneib.

Saumt nicht, verehrter Ritter, rettet euch! Erger 20. D Denn hinter unferm Juß, gang nahe icon, Drangt ber Bertilger Friedrich unfre Schaaren Erbarmungelos bem ew'gen Schweigen gu. Er und der Tod ftehn bald allein im Felbe.

Grabifcof.

Dant, Em'ger bir, fur biefes Siege Gefchent. Sartneib.

D Bolle!

Ergbifcof.

Ber fturgt dort auf mich einher?

hartneid von Ort bin ich! vernimm's, und gitt're. Erg bifch of.

Im ernften Leben hab' ich Furcht verfernt. Sartneid.

Weil du mich angeklagt, ward ich vom Bergog In feiner Rerter Nacht hinabgefchleubert. Ben Kröt' und Schlange ward mir dort gebettet. Ergbifchof:

Mit Recht !

partneib.

Du firbft ! und mar's mein eigner Tod. Frangipani.

Laf ab vom graulichen Beginnen, Paveneid! Sartueid.

Taub ift die Rache!

Befolge bes Ergbifcofs.

Weh! lag ab pom Morde t. Erzbifchof.

Preis fen dem herrn; der mich zu fich beruft. — Dich fegnend, graufer Morder, fprech' ich dieß: Bergeb dir Gott, wie ich dir felbst vergebe. Barine id.

Jahr bin! du haft ju lange icon gelebt! (Durabohn ign.)

Gefolge des Ergbischofs. Entflieht! entflieht! o Scene des Entfegens!

Bartneib.

Bar's möglich, wie mein Schwert bich fier gefällt, Mit einem großen Schlag all jene Feinde Bermalmend in des Todes Urm ju schleudern! Lieg du indeß, bie dir mein Racheschwert Gesellschaft in den Abgrund niedersendes. Frangipanti.

Du haft ein Bert des Teufels hier vollbracht. Fort jego, madre Bohmen, folget mir.

(Mue ab.)

Denn hinter unserm Juß, gang nahe icon, Drangt ber Bertilger Friedrich unfre Schaaren Erbarmungelos bem ew'gen Schweigen zu. Er und ber Tod fiehn balb allein im Felbe.

Grzbischof

Dant, Em'ger bir, fur biefes Siege Gefchent. Sartneib.

O Sone!

Erzbischof.

Ber fturgt dort auf mich einher? Sartneid.

hartneid von Ort bin ich! vernimm's, und gitt're. Ergbisch of.

Im ernften Leben bab' ich Furcht vergernt. Sartneib.

Weil du mich angeklagt, ward ich vom herzog In feiner Kerker Nacht hinabgeschleubert. Ben Kröt' und Schlange ward mir dort gebettet. Ergbischof.

Mit Recht !

Partneid.

Du firbft! und mar's mein eigner Tod. Frangipani.

Lag ab vom gräulichen Beginnen, Haveneid! Sartneid.

Taub ift die Rache!

Sefolge bes Ergbifcofs.

Weh! laß ab pom Morde !

Eribifcof.

Preis fen dem herrn; der mich zu fich beruft. — Dich fegnend, graufer Mörder, fprech' ich bieß: Bergeb dir Gott, wie ich dir felbst vergebe.

Barineib.

Fahr bin! du haft zu lange icon gelebt! (Durabober ibi.)

Gefolge des Erzbifcofs. Entflieht! entflieht! o Scene des Entfegens!

Bartheib.

Bar's möglich, wie mein Schwert dich hier gefällt, Mit einem geoßen Schlag all jene Feinde Bermalmend in des Todes Urm zu schleudern! Lieg du indeg, bis dir mein Racheschwert Gesellschaft in den Abgrund niedersendes. Frangipani.

Du haft ein Bert des Teufels hier vollbracht. Fort jego, madre Bohmen, folget mir.

(Mue ab.)

Mehrere Saufen fliebenber Teinde zieben vorüber. Dann tritt auf Bernhard von Preufil mit Ariegss voll, und einigen vom Gefolge des Erzbisschofs. Später Berzog Friedrich mit dem Arieasheere.

Bernbard.

Dier, fagt ibr, ward der graufe Mord vollbracht ?-

(Erompetenfife.)

Das Kriegsheer (im Auftreten.) Olück und Heil!

Friebric.

Legt ab die Waffen! — Ruhe giert euch wohl, Die ewig denkenswerthen Rampf bestanden. Doch nicht der eignen Kraft des kühnen Arms, Berdankt, ju stolz, die Chre dieses Tags. Uns all' hat sichtbar Gottes Dand geleitet.

Rriegebeer.

Deil! Preis und Dankgebet dem farken Gott! Friedrich.

Bo ift der Ergbifchof, ben Drufinger 216 meiner harrend mir verfündigt ? Bernharb.

12 to 18 1 1 1

Shaut!

Friedrich (gurlickprellend)

Weh! weh! ein hohes Opfer ift gefallen! — Sey Gnade mit dir druben, armer Greis!
Bernbard.

Darineids verruchte Fauft vollbrachte bieg. Friedrich.

Berkenne nicht, mas schrenend fich verkündigt. Ihn hat das Aufgebot des höchsten Gott's hinüber vor ein ernst Gericht gefordert! Gin gräulich Unrecht ward im Land verübt. Und, die da Theil an jener Sünde haben, Sie fangen an die rächende Gewalt Mit starrem Aug' bee Schreckens zu erschau'n!

Bernhard.

Gebt nicht fo dufteren Gedanten Raum.

Friedrich .

(jur Leiche bingewendet.)

Du kamft, ein ernstes Wort mir darzubringen, Und sieh! der Tod hat deinen Spruch besegelt. Bom Abgrund meines Glücks mich wegzuleiten, Ramst du voll liebenden Erbarmens her: — Bu spät! — benn, aus des Unheils Rreif zu treten, Unmöglich ward's, durch meiner Chre Wort, Das ich dem Bayer frech entschlossen gab. — Wohl! diese heiße Thräne Friederichs, Die auf bein Antlig, Greis, hernieberfällt, Die erfte meines Lebens, weih' ich bir. Die Leiche wird fortgetragen.)

Beinrich von Preugl tritt auf mit Ratold und Senfried Sprot, und einigen Anechten.

Beinrich.

Welch eine Leiche wird dort fortgetragen? Kriebrich.

Man faat, wenn fich ein Morber, frechen Ginns, Dem todten Rorver, Opfer feiner Buth. 3m Tros des übermuthe au naben magt, So febr empor's die beilige Ratur, Daß felbft der Leiche ftarres Blut, im Born Beif überfprudelnd, aus ber Bunde quilt, Des Schuld'gen That der bangen Belt verfündend: Und glauben muß ich der gerechten Sage: Wie boch gefchieht dem drep Mabl-fclimmern Marber Der, um der Beitlichkeit unwerthen Glang, Die Rube feiner vielgetreuen Freundinn, Den Frieden ihres liebenden Gemuthe, In rauber Graufamfeit ju Tod verlette ? Dem nicht die Thrane ihres frommen Mug's Den eis'gen Panger meg vom Bergen schmolg? -D nicht die Sonne follt' ibn fürder fcann!

Der Ewde blumenteicher Teppich sollte Rasch unterm Juß ihm durre Wuste werben! Und auf ihn ein, wo er sein schuldig Saupt Dem Licht des Tages frech ju zeigen wagt, Sollt" aller Berg Gestein losbrechend fturzen, Die hohlen Worte donnernd: Dieser ift's! — Bernhard.

Mein Fürft! mein herr und Bater! fammelt euch. Beinrich.

D meb uns allen! Beld ein bofer Beift Bergallt uns unfre bobe Giegesluft ?-Erhabner Rurft! noch harret eures Urms Gin ftolger Rampf auf Diefem blut'gen Telbe. Denn Drufinger, ale er den Bergog Rarnthens 3m Schlachtgemenge fab, rafc auf ibn gu Sturmt' er in ungeftumem Sprung der Baft, Und traf bas Rog ibm, bag ee niederstürzte. Der Bergog aber , fcnell die Bugel laffend, Stand fechtend bald dem Ruhnen gegenüber Und fie erhigten fich, auf Gieg bedacht, Un edler Mannheit, wie an Liften gleich; 218 Benno jest, der Anecht, ju benben trat, Und feines Schwertes Blig auf Ulrich fchleudernb, Dieg ichnelle Bort bem Rampfgefährten gab : Den Bergog gu verlegen butet euch! Denn nur vom Beren allein fen a beffeat.

Dem er einst schmähungsvoll und frech gedroht. Seitdem nun schwingen jene Benden sich In schnellen Kreisen um die hohe Beute; Des herzogs Streiche jest mit Schild und Schwert Auffangend, überall ihn rasch umschreitend. Wenn er, nun mude des fruchtlosen Kamps, Bergebens doch, die Flucht zu haschen hofft; Und euch ruft ihrer Sehnsucht Wunsch herbey.

Friedrich.

Es fep der leste Kampf des blut'gen Tags!
(26.4)

Bernhard.

D all zu finftre, ungfückschwang re Zeit! Welch Ende wird folch trub Beginnen nehmen? Beinrich.

Den Tapfern lohnt mit Recht bet Sieg! Glück auf! Froh drück' ich jest die nah verwandte Sand Dem rühmlichen Gefährten dieses Tags.

Bernhard.

Sieh da! du führst die Watsen mit dir, Seinrich ? Was foll's nun? geben wir fie frey? Deinrich.

Nicht dech! —

Doch fandet ihr Benden! Ghre laff ich euch: Ihr habt, wie Mannern ziemt, ruhmvoll geftritten: Doch fandet ihr en une bie Starkern heut, Und mußt baher Befehl von uns erleiden. Dieß nun verlang' ich von euch: macht euch auf? Und auf der Straße, die nach Preußen führt, Zieht sorgsam fragend fort, ob ihr dort nicht Bon einer friegerischen Frau vernehmt; Groß von Gestalt, das Haupt vom Belm geschüßt. So Brust als Arm geharnischt, in dem Schild, Gleich uns, den Löwen führend mit der Urt; Der legt ihr eure Wassen hin zu Füßen, So sprechend: Eure Söhne, edle Frau, Die Meister uns im Wechselkampf geworden, Entbieten Gruß und Chrkurcht euch; zu Dienern Für euer muth'ges Alter uns bestimmend, Bis ihr in's Vaterland zurückzelangt.

Recht fo! und faget ihr: Wir felbft die Sohne, Bom Rriege hier beym herrn gurudgehalten, Bermochten's nicht, entgegen ihr zu tommen; Bas wir euch beyden drum, nach Recht des Siegs, Euch felber dadurch ehrend, aufgetragen.

Ratold.

Recht! und geehrt auch halten wir uns bende Durch euren Auftrag. Baut auf uns! Lebt mohl. (Bende ab.)

Bernhard.

Reb' wohl für kurze Zeit nun, theurer Beinrich!

Dem er einst schmähungsvoll und frech gedroht. Seitdem nun schwingen jene Benden sich In schnellen Kreisen um die hohe Beute; Des Berzogs Streiche jeht mit Schild und Schwert Auffangend, überall ihn rasch umschreitend. Wenn er, nun mude des fruchtsosen Kampfs, Bergebens doch, die Flucht zu haschen hosst; Und euch ruft ihrer Sehnsacht Wunsch herben. Kriedrich.

Es fep ber lette Kampf des blut'gen Tags!

Bernhard.

D all zu finftre, ungludeschwang're Zeit! Welch Ende wird solch trub Beginnen nehmen? Beinrich

Den Tapfern lohnt mit Recht der Sieg! Glud auf! Froh drud' ich jest die nah verwandte Hand Dem rühmlichen Gefährten dieses Tags.

Bernhard.

Sieh da! du führft die Waifen mit dir, Seinrich ? Bas foll's nun? geben wir fie frey? Beinrich.

Nicht dech! -

Bort mich ihr Benden! Chre laff ich euch: Ihr habt, wie Mannern giemt, ruhmvoll geftritten: Doch fandet ihr du une bie Startern heut, Und mußt baher Befehl von uns erfeiden. Dieß nun verlang' ich von euch: macht euch auf! Und auf der Straße, die nach Preußen führt, Zieht forgfam fragend fort, ob ihr dort nicht Bon einer kriegerischen Frau vernehmt; Groß von Gestalt, das Haupt vom Belm geschüßt. So Brust als Arm geharnischt, in dem Schild, Gleich uns, den Löwen führend mit der Urt; Der legt ihr gure Wassen hin zu Füßen, Sö sprechend: Eure Söhne, edle Frau, Die Meister uns im Wechselkampf geworden, Entbieten Gruß und Chrkurcht euch; zu Dienern Für euer muth'ges Alter uns bestimmend, Bis ihr in's Vaterland zurückzelangt.

Recht fo! und faget ihr: Wir felbst bie Sohne, Bom Rriege hier benm herrn gurudgehalten, Bermochten's nicht, entgegen ihr zu kommen; Bas wir euch benden drum, nach Recht des Siegs, Euch felber dadurch ehrend, aufgetragen.

Ratold.

Recht! und geehrt auch halten wir uns bende Durch euren Auftrag. Baut auf uns! Lebt mohl. (Bende ab.)

Bernhard.

Reb' mohl für turge Beit nun, theurer Beinrich!

Mein brüderlicher Freund, umarme mich. Der herzog will nun gegen Stepermark. Im Gilmarsch fort die kleine heersmacht leiten, Um Otto von Meran dort zu begegnen, Eh er mit Bela sich vereinen kann, Der diese Schlacht versaumte, aber balb, So hör' ich, über unfre Grenze schreitet. Ich aber, da nun fren die Strase ward, Muß gleich auf Werbung jest nach Wien hinein. Ein mächtig heer stell' ich dem herzog auf, Ein hochgewalt'ges! denket des Versprechens.

2111 e.

Doch leb' ber ftarte Sauptmann, und fein Gluct!

Zwente Scene. Bobimeg ben Laa.

Bergog Mirich von Kärnthen, Drufinger von Schrattenthal, und Benno treten kämpfend auf.

Drufinger.

Salt aus, mein Benno! zeig dich ftart, und werth Des streitbaren Bergogs fühner Anecht zu beifen. Fang diese Streiche unermudlich auf.

Benno.

Der Bar des Waldes tampft so grimmig nicht, Wie dieser stumme Eisenmann mir zusest. — Palt! hier hinaus entkommt ihr nicht!

Drufinger.

Roch hier!

Bergog Friedrich tritt auf.

Benno.

Richt Rampf, nicht Flucht foll euch von uns erretten. Friebric.

Bur Seit' ihr Benden! meichet eurem Berrn. - Ihr aber, Bergog, laft ein wenig ruhn

Der Arme mudes Paar, und icopfet Luft: 3um neuen Rampf bedurft ihr neuer Rrafte. Ulrich.

Lieg' hier am Boden, du mein madres Schwert! Der ungetreue Urm führt dich nicht mehr. Kriedrich.

Bas foll dieß, Bergog? was bedeutet dieß? Ulrich.

Grlahmt ift meine Rraft, ich ftreite nicht. Friedrich.

Ruht aus! ihr hört's, die Ruhe gönn' ich euch. Ulrich.

Ich ftreite nicht! benn eurer Mannheit Streben Sat mich vorerst mit heil'ger Schen erfüllt. Fried rich.

Bie? tapfrer Rampfer! gang erschüttert wantt Auf einmal die so oft erprobte Starte? Ulrich.

Die Sand des herrn half euch zu diesem Siege! Dem bochften bort zu weichen, schändet nicht. Berfügt mit meiner Frenheit: ich bin euer. Friebrich.

Es scheint, mas Gott jur Schirmung bieses Lands, Des bos vom Feind bedrangten, mir gegonnt, Daß ich der ungeheuren Übermacht Siegfroher Übermalt'ger werden durfte, Es gab euch zweifelnder Bestürzung hin. Bacht auf! Mir gegenüber, theurer Beld. Biemt euch folch demuthevolles Zagen nicht. Ulrich.

Mein Bergog!

, Friedrich.

Thöricht, Freund, umwarb ich euch Mit Bitten einft, für meiner Agnes Bohl. Die Zeit wird kommen, wo der Berzog Öftreichs Ben feinen Batern ernft versammelt liegt, Und über ihm, dem Todten, sich das Leben In seinen heitern Rreisen fortbewegt.
Dann wird auch euch das Berz zum lieben Glück Die Wege lehren, ohne meine Bitte.

Ulric.

Konnt' ich so edlen Sinn, mein Fürst, verkennen?.
Friedrich.

Rehmt euer Schwert aus meiner Sand gurud. Ulrich.

Mit diefer Rechten, bebend nicht vor Furcht, Rein, vor der Übermacht der Rührung gitternd, Empfang' ich es! und hier, auf seinen Griff, Dem Zeichen alles Beiles, schwör' ich euch's: So lang noch Kraft im Paar der Urme waltet, Und Odem diefer Bruft Gebaube dehnt, Für euch allein nur führ' ich's in die Schlacht! Mit vielem Jugvolk, mitten durch's Gebinge. Ginbrechen wird er, wie uns Runde ward,
In dieß zerftörte Öfterreich ben Lunz,
hier, wo der See ausstließt, und seine Wellen
Der brausend schnellen Ips entgegendrängt.
Wir aber lagern uns in's hochgebirg,
Und lauern auf die Stunde seines Einbruchs,
Mit Speis und Trank für manchen Tag versehen.
Wie Otto nun in diesen Restel tritt,
Schnell künden es die Feuer auf den höhen,
Bon treuen Spähern alsogleich entzundet:
Umringend fangen wir den wackern Greis,
Und hindern die Vereinigung mit Bela.

Gin Ritter.

Fürmahr, ein leichtes, Elug erdachtes Werk Drufinger.

Borsicht und Schonung boch befiehlt ench Friedrich. So hoch und werth, und einem Bater gleich, Salt er den ehrfurchtswürd'gen eblen Greis, Daß er der Menschen erster ihm erscheint. Und nur, weil es der Zeiten Fluch erheischt, Gebenkt der Fürst ihn, doch auf sanste Weise, Durch mich hier, wenn er eintritt, zu entwaffnen. Des Thales Ausgang selbst, so wie die Seiten, Besetz Friedrich mit dem Rest des Beers. So ward dem Steife jede Flucht versperrt.

#### Beinrich.

Bor allem send der Borficht eingebent, Auf daß uns niemand vor der Zeit entdecke. Ich sah im Mondlicht mancherlen Gestalten, Die mir verbächtig, hier im Thale wandeln, Auch auf dem See dort, scheint es, schwankt ein Schiff. Drum an der Schattenseite des Gebirgs Laßt uns den Weg zu wnserm Standort nehmen. Geräuschlas folgt mir alle, wie ich führe.

(Mue ab.)

Bergog Ulrich von Kärnthen teitt auf.

#### Ulric.

Bas foll dieß ? zahllos Kriegsvolk hält den Eingang Des Thals umlagert? neue horden ziehn Am Ufer dort des See's bedächtig fort? — hier ist die hütte! frommes Dach, der Unschuld Geweihter Tempel, laß gebeugt dich grüßen! Die Thräne meines Auges segnet dich. — So hätt' ich, ihre Spur von Ort zu Ort Mühsam verfolgend, Agnes nun gefunden; Dort wohnt sie, klar ist's, zweiseln darf ich nicht. Was ich von zwey geheimnisvollen Frauen, Des Thals Bewohnerinnen, erst in Lunz Genau erkundet, gibt mir wohl Gewisheit:

Thefla von Runring haufet bort mit ibr. -Seit Friedrich fprach von feinem Tob, als fen Er unvermeiblich nabe, und gemiß, Salt mich ein fonderbarer Bahn umfangen, Und an ibn bent' ich, wie an einen Geift. Bur Stund ber Mitternacht, im bangen Traume Steigt er verflart vor meinem Blid empor., Und rufet : Ulrich , auf! gedent' des Gides! An bas Bermachtnig meiner Liebe bente! Drauf ich: bift bu babin geschieden, Freund ? Da icheint mir's bann, ale ob ber Augen eines Gid ibm verduntelte; erfeufgend menbet Er fich, in Dunft gerfließend, von mir mea. Racht mird's, und Tobesröcheln tont um mich. -Boblan! ich hab' mein Grbe aufgefunden; Bemachen will ich's, foirmen, treu befougen, Bis ich es mein vor Gott einft nennen mag.

Thella von Runring tommt mir einem Fi-

### Thella.

Wir war vorher, als hört' ich ein Grausch Bon Menschenstimmen und von Waffenklang. Anabe.

36 horte nicht's. Wie lang weilt doch die Frau

Beut mit dem Bater auf dem See! Soch fleht Der Mond bereits; 's ift Mitternacht.

Thetla.

Bielleicht, daß reiche Beute heut bem Bater Der See gemahrt; vielleicht auch, baß fie felbst., Bon dieser Racht holdsel'gem Glanz gerührt, Gern langer bort verweilt, wo fie manch Bild Bergang'ner Tage sich zurucke ruft.

Rnabe.

Mir bangt; ich feb' dort einen Mann gefrummt Um Baume figen.

Thefla.

Rnabe, du erfchreckt mich!

Rnabe.

Ceht hin nur! jego richtet er fic auf.

3ft fle's vielleicht?

Rnabe.

Jest tommt er auf uns ju. Ulrich.

Rein, nein, fie ift's nicht. — Gott gum Gruß, ihr Lieben! Bollt ihr nicht einem folichten Kriegsgefellen Ein Obdach geben dort in eurer hutte.

Rnabe.

Rein Berr!

Ulrich.

Bie , nein ?

Thefla.

Bergeiht uns lieber Dann !

Die Butt' ift voll ; ihr mögt dort Raum nicht finden. Ulrich.

So fanfter Mund, fpricht er fo harte Worte?

Bas jedem fonft gegonnt wird, nachtlich Obbach,

Bermeigert ihr bem Bandrer im Gebirge?
The Fla

Laft euch belehren! feht, die Butt' ift flein, . Bier aber mohnen brinnen, mit bem Anaben.

Hirid.

Dief mar der Rnabe, ihr, noch eine Frau, Und dann der Fifcher, wenn ich mich nicht irre.

The Ela.

Bie fo genau doch fend ihr unterrichtet!

Ulrich.

Ronnt' ich bie Frau nicht fprechen?

The Fla.

Rein , ihr fount's nicht.

Ulrig.

Doch, ihr ist wohl?

Thekla.

Ben Gott! ihr mußt gefteben,

Ihr führt verbächt'ge Sprache. Beicht von uns!

Bar' euer ganges Wesen nicht so bieber, So treu und redlich eure Miene nicht, Gefahr besorgt' ich endlich für uns alle. Ulrich

Sorgt nicht! Mög' fo gewiß cuch Gott beglücken, Als ich auf diese hutte Segen rufe: Beil sey mit allen, die da drinnen wohnen! Bie Thau die Mutter Erde fühlt und ftartt, Mög' all' euch sußer Schlummer fanft erquiden. — Schlaft mohl!

(The ela und ber Rnabe af in die Butte.)
Dort druben fab ich eine hutte, : Bie fie ber Bogelsteller fich erbaut,
Dort will ich ruben gebn für diese Racht.

(205.)

Zwente Ocene. Ebendafelbst.

Perjog Friedrich der Streitbare tritt auf.

Friedrich.

Dir nah' ich wieder', Sig erftorb'ner Freuden! Mein schönstes Glud mar einft in dir entblüht: Run tomm' ich von dir mie vom Glud zu scheiden.

In filler Racht, indes die Krieger schlafen, Die ich im Gilmarsch in's Gebirg geführt, :
Bie war ich berzukommen schnell bestiffen! — Bark du mir, Thal, ein froh erreichter hafen, In den kein wildes Stürmen sich verirrt, Den nur des Friedens goldne Schwingen grüßen! Doch, nur im Fluge schnell vorbengerissen, Darf ich dich kaum, wie aus Entfernung, schauen. — Ihr vielgeliebten Auen! Schön ragt ihr um den See, als reiche Kränze, Und froher Lüfre Tänze Umirren euch mit leicht beschwingten Füßen:
Bie grüßen, frohlich rauschend, euch die Wogen, Um die ihr dicht der Stämme Pracht gezogen.

Ginst fuhr ich, fanft vom lanen West getragen, Mit ihr, die ich für immer nun verlor, Auf diesen nachterhellten stillen Wogen.
D daß ich schmerzlich um mein Glück muß klagen, D daß ich selbst mein Elend mir erkor, D daß ich so ward um mein heil betrogen! Run hat mein eisern Love mich fortgezogen, Durch wilder Strubel beausendes Gedwänge. In schrosser Rlippen Enge! Und seitwärts schau' ich der Geliebten Sehnen, Und schaue ihre Thränen,
Die sie nach mir hinausweint in die Wogen!
Mich aber halten eingeklemmt die Massen
Der Felsen sest, und wollen mich nicht lassen.

# Entfernter Gefang.

Männliche Stimme. Liebe ist ein sußes Licht. Wie die Erde strebt zur Sonne, Und zu jenen hellen Sternen In den weiten blauen Fernen, Strebt das Gerz nach Liebeswonne: Denn sie ist ein sußes Licht. Friedrich.

- 3hr fel'gen Sone! mober fcmebt ihr? meffen Mund - Grfult mit Boblaut biefe fillen Saine?

Beibliche Stimms.
Sieh! wie boch in ftiller Feper
Droben helle Sterne funtein:
Bon ber Erde fliehn die dunteln
Schwermuthevollen trüben Schleper.
Webe mir! doch wie so trübe
Fühl ich tief mich im Gemüthe,
Das in Freuden sonst erblühte,
Run vereinsamt, ohne Liebe.

Triebrid.

Weh dir! und weh auch mir! ein gleiches Cood Bereint zu gleicher Rlage dich und mich.

Bepbe Stimmen.

Biebe ift ein fuges Licht. Wie die Erde ftrebt jur Sonne, Und zu jenen hellen Sterken In den wetten blauen Fernen, Strebt das Berg nach Liebeswonne: Denn fie ift ein fuges Licht.

Friedrich

Rommft du vom Gee herüber, fanftes Lied? Gin Rahn, fo scheint est, schwebet auf den Fluthen, Und zieht im Waffer silberhelle Rreife. — Er naht dem Ufer — eine weibliche Gestalt, Genau erkenn' ich's, steigt heraus; es folgt Ein Mann, der zieht bas Schiffchen auf den Sand; Und andre Wege geht er langsam hin, Sie aber wandelt hieher, wie mich dunkt. — — Wohl nenntman keusch mit Recht des Mondes Licht, Den irdisch schweren Stoff der Körperwelt Entnimmt es sanst der Erde — wie ein Geift, So wandelt sie im Schimmer leicht einher. Sie naht. — Im Schatten jenes Baums verborgen, Will ich, was sie bezinnen wird, betrachten.

### Agnes von Meran tritt auf.

## Agnes.

Wenn heim von Lung der Fischer wieder kommt, Welch bose Rachricht bringt er mir vielleicht? Friedrich.

Wenn dieß ein Traum ift , laß mich nicht ermachen, Poldfel'ge Nacht! mein Weib glaub' ich ju schanen.

Agnes.

Richt Rube geben diese ftillen Fluthen. In dieser Berg' einob'gen Kreis verschloffen, Wie gittr' ich für des Gatten liebes Leben! Bielfält'ger Feinde Macht bedranget ibn.

Friedrich.

Cep Friede mit bir , holdes Berg !

Agnes.

Er fant vielleicht in einer Schlacht! verwundet, Erfter 30. Bu Tod getroffen, fant er auf die Todten! Bon feinem letten Bauche marft du fern!

Friedrich.

(pertretent, su ibr gewenbet:)

Wenn bir in liebevoller Racht die Stimme Des Gatten troftend naht, erbebe nicht! Er ift es felbft! er lebt: tein feinblich Schwert Dat feiner Tage trüben Lauf vertargt.

Agnes.

D meh mir! Irrer Bahn bethoret mich. : `
Friedrich.

Richt alfo I Wirklichkeit erkennest bu.

Agnes.

Жф!

Triebrid.

Wiebes Beib?

Agnes.

So foon marb ich begludt! Den mir mein Schickfal raubte, noch einmal Darf ich ihn fchaun, und feine Barbe faffen!

Ja, nochmals fcau' ich bich! nochmale barf ich Betrachten mein verlornes reiches Glück! Berehrungsvoll gruß' ich bich, hohe Seele. In deinem eblen Bergen hat die Liebe Ein unverwüftlich Denemahl'fich erbaut; "
Ich aber fliebe, wie ein raufter Sepice,
Aus diesem Beiligthum, und wende mich
Bom Gott erfüllten Tempel hin zur Wüfte.
Rein Wesen dieser Erde schelnst du mtr!
Die himmel haben ihre em'ge Milde
Sanft ausgegoffen über dich! und wie
Ein Beil'genbild der Waller fromm begrüßt,
So drängt es mich, vor die erhabines Weib
Bur Erde demuthevoll das Anie zu beugen.
Aanes.

Steh auf! fteh auf! — Ach nicht mehr andieß Berg Darf ich dich eufen, fremd ja bift du mir! Doch klag' ich darum nur mein Schickfal an; Richt bich will ich beschuld'gen, der mich liebe. Friedrich.

Berhang' ein Ende , Em'ger , Diefen Schmergen !"
(Beuerzeichen zeigen fich auf mehreren Boben.)

Pergog Otto von Meraw mit auf mit Kriegsvolk

Bergog von Meran.

Der Mond geht unter! gundet Facteln an : Bald hatt' uns Racht und Dicicht irrgeführt: -Ber find die Benden, die, wie fteinern, dort Am Cfamme joner moriden Eiche fiehen? — Rommt! tretet mit ben Jadeln her zu mir. Aanes.

Mein Bater!

Bergog von Meran. Gott! mein Lind.

Friebrich.

: Chemurb'ger Greis !

Bergog von Meran.

Wie nun? treff ich euch Bepde hier vereint? Und doch scholl bis ju uns ein bos Gerücht, Und zwang mich, diesen marklos alten Rnochen Der Waffen Burde wieder aufzuladen. Bon Bela hergerufen, fest ihr mich Dier gegen euch, mein Sohn, jum Krieg gerüftet: Denn, wie er schrieb, so hattet ihr mit Schmach Mein Kind bedeckt —

Friedrich.

Richt alfo, murd'ger Bergog bergo von Meran.

Bop Bott! fehr mohl gesprochen, theurer Sohn! Auch gab ich Bela's Nachricht wenig Glauben, Und tam nur darum mit des Pangers Schwers Co hart beladen, um auf jeden Fall Der Pflicht des Vaters freug getren zu fepn. — Wie doch? warum in Thränen, meine Tochter?

Briebric.

Berehrter Greis! mein Glud empfing ich einft Aus eurer vaterlichen milben Sand: Ich leg' es hier gurud in diefe Sand — D! glaubt es mir, mit blutend fcmerem Bergen. Bergog von Meran.

So habt ihr von ber Tochter euch gefchieben?

36r fagt. es.

Bergog von Meran Beb bir ungläcksel'ges Weib! Agnes.

D gittert nicht, mein Bater, zeigt euch ftart! Biel ja bes übels traf icon eure Tochter, Auch diefes lette, ichwerfte, bulben wir. Rommt! tommt hieher ! und gonnt dem muben Leibe, Auf diefem Sig hier, unterm Baume, Rube.

Sorgft bu für mich, indes bes Unbeile Blige Auf bich, Unfel'ge, schmetternd niederfturgen? Agnes.

D meines theuren Baters greifes Daupt! Bie beugf bu bich , von Rummer fcmer belaftet. Bergog von Meran.

Ifi's moglich? - nein! ber Berg' urales Jeffe Schien mir auf fich'rerm Grunde nicht ju ruhn,

Als meiner Tochter Mud an enrer Bruft.

D bentt gurud! ermägt es, theurer Sohn,
Sabt ihr nicht all' des Lebens trübe Stürme,
Gin helb, mit ihr bestanden? weicht ihr nun?

Und trennt euch von ihr, der ihr viel geopfert?—
Schwer glaub' ich's, daß der Tochter reines herz

Das Loos, so ihr verhängt, verschulden mechte.

Kriedrich.

Fern bleib' von eurer Seele der Berdacht: Richt wandellof're Unschuld kennt die Erde. O seind ihr hold! und, was ihr einst der Jungfrau, In früher Jugend Tagen, mild geschenkt, Der heil'gen Batenliebe süße Sorge, Gewährt sie nun dem bang verlass nen Weibe. Den ganzen Reichthum eures edlen Berzens, O. thaut ihn sanst in eurer Tochter Brusk! Denn des Gemahls wird sie hinsort entbehreu. Derzog von Meran.

Geliebter Sohn, fprich anders! all' die Reignug, Die ich feit Jahren beiß für dich empfand, Sie regt sich ungestümm jeht in der Brust, Will den gewohnten Sie nicht mehr verlassen. Bist du doch felbst, ich seh's, so tief erschüttert! Noch starb nicht deine Liebe für dieß Weib: Bleib benn der unfre, weil du unfer bift!

## 'Friedrich. .

Um meines Landes millen trennt' ich mich -Bar's recht? - gab mir die em'ge Gute Richt biefet bolben Seele froben Simmel? Und gab Die Corge mir, wie fur mein Band, So auch ju machen über ihr Geschick? -Beil eine ftrenge Sugung ihr berfagte, Bas wen'ger Gblen reich gegeben marb, Sollt' ich fie minder lieben ? - O mobl feat . Der Beisbeit tiefer Ginn in Diefem Goruch : Gin ebern Band umfangt ber Meniden Mugen, Und , blindlings , in bie Grube fruger fie! -Nicht vor, nicht rudwarts barfich; eng gebunden Umfangen mid bes Unbeile fomere Retten: Dem thörichten Beginnen folgte rafc Im fonellen Sprung gerechte Strafe nad. Schon nab ich Bort und Gand gurinenen Chei ... Dem Bergog:Baperne. Kommen wird er balb !. ! Und fabrt bie Tochter in mein obes Saus! Und diefe munbe, fdmergeerfleifchte Bruft, Im rettungsliefen Tod wird fie verbluten. --- ' . . . Leb mobl, du grauer Mann! Biff bu in Chrauen? Bie ? weinft fo bampf, ale brangen alles Leids Glutftrome beif aus beinen frommen 2lagen ? Bier innen fobt es wilder , und fein Quell 40 100 Der Lind'rung will der Flamme Buthen Fuhlen. -

Als meiner Tochter Muck an eurer Bruft. D benkt jurud! ermägt es, theurer Sohn, Sabt ihr nicht all' des Lebens trube Sturme, Ein helb, mit ihr bestanden? meicht ihr nun? Und trennt euch von ihr, der ihr viel geopfert? — Schwer glaub' ich's, daß der Tochter reines herz Das Loos, so ihr verhängt, verschulden mochte. Friedrich.

Fern bleib' von eurer Seele der Berdacht: Richt mandellof're Unschuld kennt die Erde. O sept ihr hold! und, mas ihr einst der Jungfrau, In früher Jugend Tagen, mild geschenkt, Der heil'gen-Batenliebe süße Sorge, Gewährt sie nun dem bang verlassen Weibe. Den ganzen Reichthum eures edlen Gerzens, O. thaut ihn sanft in eurer Tochter Brust! Denn des Gemahls wird sie hinfort entbehreu. Oerzog von Meran.

Geliebter Sohn, fprich anders! all' die Reigung, Die ich feit Jahren beiß für dich empfand, Sie regt sich ungestümm jeht in der Brust, Will den gewohnten Sie nicht mehr verlassen. Bist du doch selbst, ich seh's, so tief erschüttert! Roch starb nicht deine Liebe für dieß Weib: Bleib benn der unfre, weil du unfer bift!

## Friedrich . . .

Um meines Lanbes millen trennt' ich mich -Bar's recht? - aab mir die em'ae Gute Richt biefet bolben Seele froben himmel? Und gab die Gorge mir, wie für mein Band, So auch zu machen über ibr Gefchich? .... Beil eine ftrenge Fügung ihr berfagte, Bas wen'ger Gbien reich gegeben marb, Sout' id fie minber lieben ? - D mobl' fiegt . Der Beisheit tiefer Ginn in Diefem Spruch : Gin ebern Band niuffingt ber Meniden Mugen, Und , blindlings , in bie Grube fturgen fie! -Dicht vor, nicht rudwarts barfich; eng gebunden Umfangen mich bes Unfeile fcmere Retten; Dem thörichten Beginnen folgte rafc Im ichnellen Sprung gerechte Strafe nad. Schon gab ich Wort und Band gurenemen Ghein. Dem Bergog Baperne. Kommen wird er balb f. Und führt bieg Tochter in mein ibes Saus! Und diefe munde, fcmerggerfleischte Bruft, Im rettungslofen Tod wird fle verbluten. -- " . . . Leb wohl, du grauer Mann! Bift bu in Ehrauen ? Bie? weinft fo bumpf, ale brangen alles Leids Glutifrome beif aus beinen frommen Ilagen ? Bier innen foot es' wilder , und fein Quellu' 1939 Der Lind'rung will der Flamme Buthen Fühlen. -

So schwere Schuld geubt, vermöchte jeht Des Jammers schwerste Last dir aufzuburden?. Auf deinen fürstlich fren gebornen Nacken .
Gefangenschaft, ein schmählich Joch, zu wälzen?—
O wandle hin! du hast mich nicht zu fürchten.

herzog von Meran.

Beh diefer Stunde, der entschlichen! Kriedrich.

Blid auf dieg Weib, die Zeuginn des Berbrechens: Sie mabne bich an bas, mas bir geziemt; Bieb bin-mit beinem Bolt, mir gum Berderben. Gin Racher Gottes icheinft bu mir gefandt, Bollführ dein ehrenvolles Umt mit Burde, Reut' aus, mas zu vertilgen dir bestimmt! Rie foll ber Meinen Schwert dich Greis berühren, Bis du den foniglichen Freund erreicht, Und , fart burch feine Rraft , im blut'gen Felb Schlagfertig , froh , mir gegenüber ftehft. Dann , wenn bu mich ericauft vor meinen Schaaren, Brich fos jum großen 3mentampf unfres Rechts, Um das zwen Bolfer muthend fich beftreiten; Und moge ber mit dir fenn, ber die Schuld In diefem Bufen , reif gur Strafe , feunt : Und mög' mein Tod all deinen Gram verfohnen.

Bergog von Meran. Mein Sohn! mein Sohn! ift es dahin gekommen? Friedrich.

Du aber, Belb, vergib! gedenke mein!

" (26 mit ben Seinen.)

-Agnes.

Mein Friedrich! bore! hor'! entelle nicht! Bergog von Meran.

Burud bu thöricht Baffer diefer Augen! Und ihr, ihr alten Fuge, macht euch auf, Und traget mich den schweren Weg ber Pflicht! In diefem Thale, Tochter, laß ich dich; Bald follft du von mir hören; lebe wohl!

Agnes.

Was finnt ihr, Bater? nein! verlaßt mich nicht. Bergog von Meran.

Durch rauher Berge Pfade will ich steigen, Und durch einöd'ger Flächen weiten Raum Gil' ich mit unermüdet schnellem Fuß, Bis ich ihn finde, der bein Gerz gekränkt. — Laß los die Jand! nicht hältst du mich zurück! — Auf, ihr Genossen! folgt mir raschen Schritts! Leiht eurer Arme kräft'ge Stützen mir; So wandr' ich weiter die mühsel'gen Wege. Agnes.

Mein Bater! iconet mein! icont meines Gatten! Bergog von Meran.

Rur Blut tilgt Schande! barum muß er fterben. -

So schwere Schuld geubt, vermöchte jeht Des Jammers schwerfte Last dir aufzuburden?. Auf deinen fürstlich fren gebornen Nacken Gefangenschaft, ein schmählich Joch, zu wälzen?— O wandle hin! du hast mich nicht zu fürchten.

Bergog von Meran.

Beh diefer Stunde, der entschlichen! Rriedrich.

Blid auf dieg Weib, die Zouginn des Berbrechens: Gie mahne bich un bas, mas bir geziemt; Bieb bin mit beinem Bolt, mir gum Berderben. Gin Racher Gottes icheinft bu mir gefandt, Bollführ bein ehrenvolles Umt mit Burbe, Reut' aus, mas zu vertilgen dir bestimmt! Rie foll ber Meinen Schwert bith Greis berühren, Bis du den königlichen Freund erreicht, Und , fart durch feine Rraft , im blut'gen Felb Schlagfertig , frob , mir gegenüber ftebft. Dann , wenn bu mich erfcauft vor meinen Schaaren, Brich los jum großen 3mentampf unfres Rechts. Um das zwen Bolfer muthend fich bestreiten; Und moge ber mit bir fenn, ber bie Schuld In diefem Bufen , reif gur Strafe , teunt : Und mög' mein Tob all beinen Gram verfohnen.

Bergog von Meran. Mein Sohn! mein Sohn! ift es dahin gekommen? Briedrich.

Du aber , Weth , vergib! gedenke mein!
(26 mit ben Seinen.)

- Manes.

Mein Friedrich! bore! bor'! entelle nicht!

Bergog von Meran.

Burud bu thöricht Waffer biefer Augen! Und ihr, ihr alten Füße, macht euch auf, Und traget mich ben schweren Weg ber Pflicht! In diesem Thale, Tochter, laß ich bich; Balb follst bu von mir hören; lebe wohl!

Agnes.

Was finnt ihr, Bater? nein! verlaßt mich nicht. Bergog von Meran.

Durch rauher Berge Pfabe will ich fleigen, Und durch einöd'ger Rachen weiten Raum Gil' ich mit unermudet schnellem Fuß, Bis ich ihn finde, der bein herz gekrankt. — Laß los die Band! nicht haltst du mich zurück! — Auf, ihr Genosen! folgt mir raschen Schritts! Leiht eurer Arme kraft'ge Suigen mir; So wandr' ich weiter die muhsel'gen Bege.

Agnes.

Mein Bater! iconet mein! icont meines Gatten! Bergog von Meran.

Rur Blut tilgt Shande! barum muß er fterben. -

D bu, des Alters Schwachheit, beuge nicht Bur unglückel'gen Stunde mir den Willen! Weil ich ihn liebe, darum follft du nicht, Wenn's gelten wird, mit eitler Wehmuth Thranen Mich überraschen, und den Arm mir lähmen. Pat er nicht des geliebten Weibes Tage Wit Schmach bedeckt? — nicht darfst du dieß vergeffen.

(Ab mit Ariegsvolk. Agnes sinkt bewußt, tos jur Erbe.)

Thetla von Runring tritt aus ber Biftherbutte berper.

Thetla.

Der Tag beginnt zu grauen. Überrascht Dat Schwäche mich und Schlummer; ich entschlies. Wo weilt die Fürstinn? Bang qualt Sorge mich, Da sie so ungewöhnlich lange säumt. — Der Nachen ist am Ufer! Weh! wohin Dat sie ein boses Schicksal mir entführt?

Derzog Mirich von Rärnthen, und Beine rich von Preußl treten auf.

Ulriф.

Bie ich euch fagte : jene macht'gen Feuer,

Der Jadelglang und milbe Rriegstumult, Sie fcredten auf mich , und ich eilte ber. ...

Beinrid.

Mich aber, ba ich hier bie Fürstinn fab, Und ihrer hulfbedürft'gen Lage dachte,

Bog höhre Pflicht vom Rriegebeer nun binmeg, Und gwang gurud mich , diefen Weg gu fuchen.

Rahm fie vielleicht der Bater mit hinmeg

Bie ode ward auf einmal boch bief Thal. Theffa.

3ft dief ber jungre Preuffer nicht? - Ja most! Send mir willfommen, Ritter.

Seineid.

Liebes Fraulein,

Bo ift die Fürstinn ?

Thefla.

Beb mir! feb' ich recht ?

Ulrid.

Ben Gott! bier liegt fie! - lebt fie? ift fie todt? Thekla.

D wie fo blaß! o wie fo gang verftort!

Beinrich. Bacht auf, erlauchte Frau! macht auf!] Ulrid.

Deinrich.

Greennt uns, thoure Burftinn! fammelt euch! Thetla.

36 bin's! und Beinrich ift es. Bas geschah? -

agnes.

O meine Liebe!

Ulrich.

(richtet fie auf, und führt fie gur Bauf.)

Ruht aus ein wenig, folgt mir theure Frau!
Ugnes.

Welch ehrfurchtswerthe Züge lächeln mir So fanft Beruh'gung ju ? = fend ihr's, Berr Ulrich ?
Ulrich.

3ch bin's, ihr irrt nicht. Guer Loos vernehmenb, Bab' ich euch mubfam ausgeforfct. Gebietet! Rur eurem Dienft allein leb' ich hinfort.

Agnes.

D beil'ge Treue!

Ulric.

Darf ein bofer Geiff

Co reinen Ginn, fo unbeffedte Tugend Berratherifch burd berbe Qual entweihen?

D Rathfel diefer Belt! -

Mgnes.

Berehrter Freund! ..

Migbeutet nicht die Bitte, die ich nun Butrauensvoll an eure Großmuth mage. Benn ihr mich liebt, fo fend auch dem gewogen, Den ich, obgleich getrennt, als Gatten ehre. Nichts Sob'res, denn euch bende, kennt die Welt. Ulrich.

Was wollt ihr damit, Fürstinn? redet fren. 21 an e &.

Schügt mich, indem ihr ihm, den Leid bedruckt, Den Freundesarm und milden Rath gewährt. Bieht hin zu dem, dem übermächt'ger Schmerz Den Blick verdunkelt, und die Rraft gelöst; Und eure ruh'ge Weisheit leit' ihn sicher, Run, da ihm eigner Rathschluß schwerlich nütt. Mich selbst vertrau' ich diesem wackern Ritter, Und sag, gerührt, euch dankend Lebewohl.

Ulriф.

Gut benn! fo reicht mir eure hand. O Fürstinn, Müßt' ich um euch fie nicht mit Thränen negen, Des eignen Weh's vergäß ich leicht, und gern. Und eh' ich scheide, hört, was sich begab. Für euch zog ich zum Rampfe gegen ihn: Graber schonte meiner, bes Bezwungnen, Und einen Gib mußt' ich bem Sieger leisten, Als Gateinn euch zur heimath fortzuführen, Wenn er einst nicht mehr wäre. — Weinet nicht!

Noch lebt er. Diefer Arm, durch euch auf's neue Bu feinem Schut geweiht, er foll ihn fcbirmen: Und keinem Schwächling habt ihr ihn vertraut. Wer weiß, was Frohes noch die Zukunft bringt? Richt gang entsagt der hoffnung! lebet wohl!

(16.)

# Beinrich.

Sie halt fich bende Sande vor das Antlig, Ginfinkend, fcmerglich über fich gebeugt. Richt ziemt es une, fie fo im Leib zu laffen. Ebetla.

Geliebte Mutter, blidet ju uns auf. Demmt die ju reichen Quellen flummer Trauer. \_ Guch uns eröffnend, lindert euren Schmerz.

# Agnes.

Aus diesem öben Thale muß ich fort. Der Feind' gewalt'ge Reihen, eng' und enger Ziehn sie jusammen sich, es fällt das Schwert, Das meinen Gatten tödtlich treffen soll! — Euch ruft die Psticht in's Feld, verehrter Mann! D wenn ihr mitleidslos auf mich nicht schaut, Die alles Leides Stachel schwerzlich fühlt, So gebt uns Beyden leichte Anappenkleidung; Rehmt uns mit euch — Ich bräune diese Wangen, Die Saare lass ich wild in's Antlis hängen, Und weitern Schrittes Krast versuch ich kübn.

3 war neerkannt, boch nah' will ich ihm fenn.
3ch will mit taufend Banden fußer Gorge
3hn treu umflechten! wachfam will ich fenn.
Bielleicht vom Saupte wend' ich die Gefahr,
Die ihn vielfältig, tödtlich, wild umtreift. —
Wie weht die Morgenluft fo tühl mich an!
Des Tags erhabnes Licht steigt hell herauf.
Rommt! Bieles hab' ich euch noch mitzutheilen:
Es brangt die Zeit, uns ziemt tein fernres Weilen.

# Fünfter Aufzug

Erfte Ocone.

Batt unietie Reuftabe in Offerreich.

Bernhard von Preugl und Drufinger von Schrattenthal treten auf.

Bernbard.

Run? was geschieht? sagt an! Bezieht der Berzog Mit seinem Bolk die Schirmung meines Lagers? Ich hör', er sep zwen Stunden kaum entsernt.

Drufinger.

Die nächste Biertelftunde mird fein Beer Bereits im Angesichte Reuftabts glangen, Guch aber, Ritter, mahnt er aufzubrechen; Bald unterm Ball der Stadt ereilt er euch.

Bernhard.

Doch ftreift der Feind faft bis an Reuftadts Balle. Dru finger

Des Bergogs Ankunft foll jur ichnellen Schlacht Die Lofung fenn; er nennt fie feine lette.

#### Bernhard

Die lette ? Rommt der em'ge Friede etma, Durch unfer Schmert gezwungen, ju uns nieder? Bas foll dieß Lette ? mas bedeutet dieß?

Drufinger.

D fragt mich weiter nicht, verehrter Mann. Beiß ich es, was er funt, in duftrer Secle? —. Seit er die Frau im Thal ben Lung erblickte, Den ungluckvollen Greis dort jammern fab. Ift er ein andrer gang, wie fonft, geworden, Und fein Gesicht umgog die Nacht bes Bass.

Bernhard. ..

Ihn reut die Scheidung.

Drufinger.

Bautlos ward er gang,
Borveitend unfern Shaaven, fucht sein Blick
Die Wolken dunkeln Staubes, aufgewühlt
Bom nachbarlichen Feindesheer Merans.
Dem er fich unverwandt zut Seite halt.
Dort drüben einzig scheint sein Geist zu weilen.
Wo er die theure Gattinn wohl vermuthet;
Den Berzog Kärnthens, der ihm Dienst und Freundschaft
Getreuen Sinus anhot, wies er zurück.
Gruß und Gespräch ihm weigernd. Einsam stets
Erblickt ihr ihn, des heerzugs Lerm vermeidend.

Bernbarb.

Bepm himmel! ein bochft trauervoll Benehmen.

Drufinger.

Dabt ihr der Streiter viele aufgebracht?

Bernhard.

Bie? ameifelt nicht! in's Lager tommt, und flaunt. Bom Rampf ben Laa noch randend, faubbedect, Bog ich mit Benno rafd nach Wien binein, Da famen fie mit Cimbelflang und Aloten Und auf dem Martt entgegen, gleich am Thor, Und fie umringten mid und ben Begleiter, Dag wir bort weiter nicht mehr gieben mochten. Da pflangt' ich auf die bergogliche Sahne, Und folderlen Begeiftrung mard erregt Ben Jung und Alt , ale fie nun den Bericht Der mundervollen Schlacht durch mich vernahmen, Daf jeder Theil am Ende Diefes Rriegs Durch feiner Rraft Bermirtung haben moulte. Die Beiber felbft, fie holten aus bem Schrank Den roft'gen Danger fonell dem Mann bervor. Untreibend jum Gefecht, abmahnend nicht. Erfahrne Leute find's ; jum rauben Rrieg In vor'ger Jahre Roth vielfach geubt ; Gin Beer , bas teiner folgagen mag , als Gott! Drufinger.

Mein edler Preugler, fep bann Gott mit euch.

### Bernhard.

Reicht mir die Sand, mein Drufinger, fagt an: Wie fteht's mit euch in diesen trüben Tagen? Und denkt ihr manchmal auch des Bernhard noch, Des Waffenbruders in beglücktern Jahren?

Drufinger.

Was mahnt ihr mich an jene frohe Zeit? Mir bleibt, gedent' ich eurer, tapfrer Freund, Der Tag allein nur im Gemüth gurück, Wo ihr mir weisheitsvollen Rath ertheilt; Ich aber achtete der Rede nicht! Und dieß eu'r wackres Antlit, voller Würde, Aushängetafel meiner blut'gen Schuld Ward mir's feitdem, das ich mit Grau'n betrachte.

Bernbard.

Denkt nicht zu sehr vergangnem übel nach. Denn diese Gegenwart verlangt ein Berg, Gochmuthig, schmerzbefrent, zum Kampf gestählt, Dem Andrang jedes Unheils widerstehend, Wie eine Feste bösen Stürmen trott:

Mein Bruder sandte einen Boten mir, Er wolle heut eintressen; wo er weils, Und welch Geschäft ihn in der Ferne hielt, Der Mann wollt's nicht, wie sehr ich bat, verkünden. Kommt nun, und schaut das Lager, eh ihr scheidet.

Katold und Senfried Sprot, Anna von Preußl, und Herzog Ulrich von Karnthen treten auf.

#### Ulrid.

Ifi's möglich? lang' ersehnte frohe Botschaft!
Nicht eine halbe Stunde mehr entfernt,
Deimkehrend vom unsel'gen Preufenkriege,
Ift nun des Abels wohlbestellte Macht?
Gelobt sey Gott!: sie kommt gur guten Zeit.
Denn gleich ben Reuftadt wird die Schlacht beginnen.

'Anna.

Dier stell' ich eure Baisen euch zurud. Es find fehr wadre Leuts. Als ich trank, Bon Anstrengung erschöpft, darniederlag, Da haben sie mit Sorgfalt mein gewartet, Zwey Wochen durch, 's ist eine schöne Zeit. Drauf doch, als ich von neuem nun erstarkte, Da gönnten wir und Rube nicht, bis wir Bey Wien eintrasen, mit dem Beer zugleich.

Ulrich. ....

Und all' die ebeln Ritten, megemüb, Der Ruh' bedüuftig, eilten wetter ploglich, Dem Baterland ben Eräft'gen Arm gu leibn ?

21 nna.

Baarfuß, wie frommer Pilger Schaaren mandeln,

Mit heiliger Gefäng vereintem Plange,
So traten fie in Wiens Umereifung ein,
So schritten fie bis zur uralten Rirche
Des Beidenbändigers Sankt Ruprecht hin,
Und hingen dort der Waffen fremde Zierde,
Bom Beidenvolk erkämpft, Gott preisend, auf,
Demüth'ger Andacht nur allein sich widmend,
Uls sie die Nachricht von der nahen Schlacht
Empor aus ihrer frommen Ruhe schracht:
Da ward des Geergerüft sogleich gebracht:
Stahlmänner plöglich, ben der Trommel Schall,
Durchzogen sie die aufgeregte Stadt,
Rastlos nach Neustadt nun die Wege wandelnd.
Uns drep entsanden sie vorans als Boten.

ulrid.

Und auch der ruhmerfüllte Lichtenffein, Der murdevolle Führer, tommt er mit ?

Er kommt mit ihnen.

ultic

Buf! was faumen wir? Sucht gleich ben Bergog auf! Ich Miber eite Im Flug dem adeligen Deer entgegen, Unspornen will ich's, schnell zu seyn. Im Sturme Auf Friedrichs Feinde stürzen wir einher, Die Letten nicht benm Rampf, so mahn ich lobe. (216.)

#### Unna.

Recht hat er! fort! bier ift nicht Beit gu faumen. (Alle brep ab.)

# Zwente Ocene.

Unbobe unweit Reufabt. Im Sintergrunde eine Butte.

Agnes von Meran und Thekla von Aunting, berde in Anappenkleibung, dann heinrich von Preußl.

#### Beinrid.

Rommt! kommt! und tretet ein, bis biefer Stunden Roch schwankend Loos sich jur Entscheidung wendet. Ihr findet in der hütte jum Empfang Durch meinen Boten alles schon bereit. Ich selber eil' den Bruder aufzusuchen; Denn unvermeidlich scheinet mir die Schlacht. Lebt wohl! ich sehe Bente, berget euch.

(Agnes und Thetla as in die Butte.)

Benno tritt eilends auf mit gwen Anechten.

#### Benno.

Sept ihr's, herr heinrid? nun Gottlob! willtommen.

Der Knecht hier wird euch hin jum Bruder führen. Aufbrechen, fagt ihm, foll er alfogleich. Der Feind hat schon die Leitha überschritten, Und hin auf Reuftadt drangt er ungestüm. Sagt ihm, ich hab's erforscht, daß nicht der König Beym Geer zugegen ist; er hat die Führung Sartneid und Frangipani übergeben. Ich hab' hier noch Geschäfte.

Beinrid.

Run , lebt wohl! (Alle ab von verschiedenen Seiten.)

Entfernter Rriegemaric Bergog Friebrich ber Streitbare, Drufinger von Schrattent thal, bann gwen baprifche Ritter treten guf.

Friedrich.

Die Straffe langs dem Wald hin , ift die fürg're, Drum mandle diese rasch das Becf.

Drufinger.

Sang recht.

(A\$:)

Friedrich.

Ihr aber, die mir Bayerns Bergog fendet, Sagt an, mas bringt ibr?

Griter 23h

#### Erfter Ritter.

Berr ! verzeiht bem Boten.

Dieß kandet euch durch mich ber herzog Bayerns:
Des Raifers Majestät hat ihre Gunst
Auf's neue nun von euch hinweggewandt.
Des Königthumes Zierde, die sie euch
Frengebig einst versprach, gewährt sie nicht.
Denn weil ihr eure Richte, die der Kaifer
Für seinen Sohn erbat, standhaft verweigert,
Treu bleibend eurer früheren Berheisung,
Die sie dem Böhmen heilig einst versprach,
Ist er in Zorn entbrannt, und vielmehr Unheil,
Denn neues Glück, mögt ihr von ihm erwarten.
Kriedrich.

Ich lade feines Jorns und der Berweigrung. Ginft mohl, da regt' ich unerfahrne Schwingen Rach jenes toniglichen Schmudes Glanz, Run aber wandte lange fich mein Geift Bom Wahn und leeren Tand der Erde weg. Rur diefen einen Stolz bewahrt ich mir, Durch den ich frecher Jeinde Macht zertrummre, Der Rühnheit alten Sinn geb' ich nicht auf.

3menter Ritter.

Auch tann euch Otto teine Gulfe fenben. Denn, weil er euch verbundet fich betannte, Dat ihm ber ftrenge Raifer, der cuch jurnt, Die Nachbarn alle heimlich aufgeregt,
Die ihn mit Krieg beziehn, im eignen Lande
Ihn wider Willen eng gefesself halten.
Aus Schwaben sind die Ritter und die Städte,
Als wär's ihr eig'ner Antrieb, gegen ihn
Bereint iu's Feld gezogen, und umlagern
Ihm seiner Städte überraschte Bürger,
Und plündern frech der Fleden offne Räume.
Drum, wie gesagt, ist er zu Saus gesesselt,
Und euch läßt er in herber Roth allein.

Mit Recht bellag' ich ihn, der um mich leibet. Erfter Ritter.

Er läßt euch sagen: wie die Sonne nicht Aus ihren ewig gleichen Bahnen weicht, So weich' er nimmermehr von seinem Schwur; Die Zukunft, hosst er sest, soll dieß bewähren. Auch schiekt ench, da sie selbst nicht kommen kann, dier diesen King die herzogliche Brant, Elsbeth von Bapern, euch in Lieb ersuchend, Als Zeichen sest bestehender Werlobung, Ihr einen gleichen King durch uns zu senden. Erlaubt, daß ich das Zeichen ihrer Treue In Demuth, herr, euch überreichen möge. Friedrich.

Laft dieß! .

#### Erfter Ritter.

Berr! verzeiht bem Boten.

Dieß kandet ench durch mich der herzog Bayerns: Des Raisers Majestät hat ihre Gunst Auf's neue nun von euch hinweggewandt.
Des Königthumes Zierde, die sie euch Frengebig einst versprach, gewährt sie nicht.
Denn weil ihr eure Nichte, die der Raiser Für seinen Sohn erbat, standhaft verweigert,
Treu bleibend eurer früheren Berheißung,
Die sie dem Böhmen heilig einst versprach,
Ist er in Zorn entbrannt, und vielmehr Unheil,
Denn neues Glück, mögt ihr von ihm erwarten.
Artiedrich.

Ich lade feines Borns und der Berweigrung. Ginft mohl, da regt' ich unerfahrne Schwingen Rach jenes toniglichen Schmudes Glanz, Run aber wandte lange fich mein Geift Bom Wahn und feeren Tand der Erde weg. Rur diefen einen Stolz bewahrt' ich mir, Durch den ich frecher Feinde Macht zertrummre, Der Rühnheit alten Sinn geb' ich nicht auf.

3menter Ritter.

Auch tann euch Otto teine Gulfe fenden. Denn, weil er euch verbundet fich betannte, Dat ihm ber ftrenge Raifer, der euch jurnt, Die Rachbarn alle heimlich aufgeregt,
Die ihn mit Krieg beziehn, im eignen Lande
Ihn wider Willen eng gefeffelt halten.
Aus Schwaben sind die Ritter und die Städte,
Als wär's ihr eig'ner Antrieb, gegen ihn
Bereint in's Feld gezogen, und umlagern
Ihm seiner Städte überraschte Bürger,
Und plündern frech der Fleden offne Räume.
Drumt, wie gesagt, ist er zu Saus gefesselt,
Und euch läßt er in herber Roth allein.

Mit Recht bellag' ich ihn, der um mich leibet.

Er läßt euch sagen: wie die Sonne nicht Aus ihren ewig gleichen Bahnen weicht, So weich er nimmermehr von seinem Schwur; Die Zukunft, hofft er sest, soll dieß bewähren. Auch schied ench, da sie selbst nicht kommen kann, dier diesen King die herzogliche Brant, Elsbeth vom Bapern, euch in Lieb ersuchend, Als Zeichen sest und in Lieb ersuchend, Ihr einen gleichen Ring durch uns zu senden. Erlaubt, daß ich das Zeichen ihrer Treue In Demuth, herr, euch überreichen möge. Friedrich.

Laft dieß!

#### Erfter Ritter.

Bie meint mein fürftlicher Gebiether?

Ich meine, frevelhaft und hoch vermeffen War' es von mir, ihr Bapern, jeht gehandelt, Bollzög' ich der Berlobung froben Brauch, Im Augenblide felber, vor der Schlacht; Da ich nicht weiß, ob Gottes mächt'ge Pand Dieß Paupt zum Tode nicht bereits gezeichnet.

Erfer Ritter.

So foll ich marten, bis die Schlacht vorüber? Friedrich.

Co ift's , bis, dahin martet. Lebet mohl.

Grffer Ritter.

Sut, wir gehorden. - Conderbare Beig'rung! (Bopbe ab.)

# Friedrich.

Im Tod ift Rube, fagt ein alter Spruch — Im Tod? — Otam' er diefen Schmerz zu löfen, Die Qual bes tief zerrütteten Gemuths, Die Pein des Dafenns freundlich mitb-zu enden. Gin ausgebrannter Arater ift dieß Derz, In dem einöd'ges Grauen der Verwüftung, Die todte Rohle-lang erstorbnen Glads, Der Sterblichen erbleichend Antlit schreckt. Des Schicklas wildes Sturmen hat der Freude

Solbsel'ge Blüthen im Semush erbrückt; Ein kahl Gebirg des Elends steh ich da. An dem des Lebens wesenlose Güter In wilder Fluthen Brandungen zertrümmern. — Der Leste bin ich meines Stamme; mit mir Geht jener Babenberger Licht zu Grabe: Lang hat's geleuchtet, schwinden wird es bald, Gleich einem Stern, der in die Tiese fährt. So hat in mir unsautrer Stolz der hoheit, Wild strebend, in sich selber sich verwirrt, Daß ihm sein Aufflug Sturz des Todes wurde.

#### (3n die Ferne blidenb.)

Dort fieht bas heer der Feinde Dihr Specue, Ihr tausend Schwerter, die so herrlich flammen, Taucht euch in dieses Busens duntie Strome! Loscht hier die Gluthen eures Glanges aus; Denn mir verlangt nach euch mit regem Bunfche.

Und darf ich langer leben? — Ausgebrochen, Bervor an's Licht des Tags ift jener Zwift, Der mich im Innersten verheerend theilt. Der Gattinn Treue hab' ich schlimm gelohnt, Gab' hin mein hohes Chrenwort dem Baper. Meuer Bermählung Jeffe zu begehn. — Wohl dann! ich halt' mein Wort, vermähle mich:

Du, duntle Todesnacht, sey meine Braut!
Ihr Leichenfadeln, leuchtet meinem Feste!
Ertönt, ihr Chorgesange, ernste Weisen.
Des starren Todes hörbar dumpfe Rlange.
Und du, mein Österreich! geliebtes Land,
Um das all meiner Gorge süßes Treiben
Mit ewig regem Eifer sich bemühte,
Thu' auf die düstern Pforten deiner Tiese!
Und wie dein himmel lächelnd über dir,
Der herrlichen, mit sanstem Leuchten ruht,
Co dece du, mie duntler hülle sanst
Den Lesten des gewalt gen Fürstenstamms,
Der nur für dich seit grauer Zeit gewirkt,
Und du haft, wie du sollst, die hohe Schuld,
Die lang verjährte, rühmlich abgetragen.

#### (Trompetenflöße.)

Sorch! tont nicht Bernhards rufende Trommete? Bum letten Mal enteil' ich in die Schlacht: Dann wehrt's ein ew'ger Friede! komm' er schnell! (26.)

Agnes von Meran, und Thetla von Runring treten aus ber Butte.

# Agnes.

Ach, war mir's boch, als hört' ich feine Stimme! In dieser Ginsamkeit bep roben Bauern Ift doppelt foredlich ungewiffe Furcht, Und läßt mich fraftlos innerlich erheben. Fort Thetla! auf nach Neuftadt! — Lag uns eilen. Thetla.

Was, wollt ihr, Fürstinn ? nein, o wagt es nicht. 21 ane 6.

Gefahr, Rampf, Tod, des Ariegs Geleite, Wie könnt' ich fle, die Liebende, nun flieben? Sie wandeln ja an jenes Theuern Seite, Ben dem allein mir meine Freuden blüben. Richt frag' ich, welch ein Loos ich mir bereite, Bu ihm, dem Ginz'gen, zwingt es mich zu ziehen. Mag ich, vom Tod ereilt, dann untergehen: Richt Flagen will ich, hab' ich ihn gesehen.

Gin leichter Knabe, Liebe, laß mich wallen, So fromm verkleidet, um des Gatten Tritt; 3war tief aus Glückes Soh' bin ich gefallen, Die herber Trennung duftern Schmerz erlitt, Die aus der Sel'gen lichterfüllten Sallen in's dunkle Thranenmeer des Jammers glitt; Doch will ich dich Erretter, Schüger neunen, Gewährst du, daß mich Keiner mag erkennen.

O wag' ich's mohl, und tret' an feine Seite, Benn er, ein Sieger, aus bem Rampfe befrt,

Die Bruft erglubend noch vom macht'gen Streite, Einhertritt, lebensfroh, ach! unversehrt? — Er mahnet mich in fern entlegner Beite. Berftellung haft du, Liebe, mich gelehrt! Auch dieses Schwerfte wird mir noch ge lingen, Ihm unerkannt, in feinen Kreis zu bringen.

(Bende ab.)

# Dritte Ocane. Plat vor den Rauern Roufladts.

Gin Theil des Rriegsheers. Bergog Friedrich der Streitbare. Bernhard und Beinrich von Preußt.

Bernhard.

Grlaubet unsern Gludwunsch ench zu bringen.
's Ift heut der fünfzehnte des Brachmonats. Um bent'gen Tage lacht' euch einst das Licht Bum erften Male frob in dieser Welt.

Friedric.

Ift's heut? — Ihr faget mir's jur rechten Stunde. Denn nun entfinn ich mich: manch ftolger Delb, Er ftarb am Tage, ber ibn einft gebar. Beinrich.

Lang mögt ihr leben, uns ein gnad'ger Fürft! Friedrich.

Rach sechs und drenstig Jahren herben Unheils Wird Ruhe wohl dem müden Mann geschenkt. — Ein blut'ger Stern ging auf am dunkeln himmel, Als ich geboren ward, drum drückte mir Ein schneidend Schwert mein Schickfal in die Rechte, Und zwang mich, Diener der Gefahr zu senn. Des Friedens blühend Antlit sah ich kaum, Seit mir im Arm die junge Krast erwuchs. Und, fortgetrieben, wie ein Schiff im Sturme, Sab' ich des Lebens blitzerschlagnen Bau Raum aus der Buth der Wogen noch gerettet. Wohl, laßt uns rüftig bleiben, wie ein Seemann Ausbeugen stets, die aller Mühen Ende Die letzte, toderfüllte Woge bringt.

Anna von Preugl tritt auf.

Unna.

Bergieht, mein Fürft! man fieht vom Beer des Abels Den Staub bereits hoch auf der Strafe giehn. Friedrich.

3ch marte fürder nicht.

#### 21 n n a.

Dennoch, mein Bergog. Gefahr und Tob hab' ich gering geachtet, Dem Baterland gur Beit der herben Roth Erwunschte Gulfe wieder zuzumenden! Run, da fie naht, wollt ihr fie nicht erwarten? Friedrich.

Sind fle auch werth, am Siege Theil zu nehmen, Den diese Benden, deine wadern Sohne, Auch ohne sie und mich erkämpfen mögen? Ann a.

Beiß munichen fie dem Baterland ju dienen. Friedfich.

Wohl ist es Pflicht, das Vaterland zu schirmen! — Doch, sagt man, gibt's im unglückel'gen Dasenn Berschlingungen des all zu herben Weh's, Die über Kraft des Wenschen qualvoll sind.
Dann ward's dem Wann gegönnt, der Knoten Drang Bernichtend durchzuhauen; mit dem Leben Zahlt er der Wuttererde seine Schuld; Kein böser Flüchtling wahrlich drum zu nennen, Weil er im Leid zu früh von hinnen schied.

Anna.

Benm Simmel! fprecht, wie beut' ich folche Reben ?

Benno und Anechte treten auf mit Agnes bon Meran, und Thella von Aunring.

Benno.

Berr! diese benden Anaben fand ich druben, Queer über's Feld hinlaufend; ich schrie halt! Da flohen sie nur schneller noch, bis ich Sie einholt', und gefangen nahm. Berhächtig Sind sie mir bende, da die Berkunft keiner, Wie sehr ich frage, mir eröffnen will.

Friedrich.

D Behe! ward mir dieg noch aufbehalten? Beinrich.

Blödfinn'ger Thor! die Fürstinn,ift's! Friedrich.

Sinmeg!

Ugnes.

Mein Friedrich!

Friedrich.

Weg! — Was folingst du beine Arme Um diese tief erdröhnende Gestalt? — Laft ab! ich kenne dich, holdlel'ges Bild.

Agnes. 11 . . . . . . . . . . . . . .

Go ift's! - rant bich an mir nicht auf, Unfel'get

Ein bofer Wetterftragl gerichlug den Stamm, Um den bu bein Geffechte ichlingft — er fturgt! Aanes.

Dein bin ich , auch im Tob mit dir vereint.

3ch hab' mich felbft von dir getrennt! was hatte Dein gutes Loos mit mir nun noch gemein? 3mep Bahnen wandeln wir; fep deine frendig, Die meine führt zur ernften Racht hinab.

Mgnes.

Ach! und tein boldes Wort vergonnft du mir? Friedrich

(fie mit heftigfeit umfolingend.) D Augen! Wangen? vielgeliebter Mund?

D Racht der Loden , wie bes Laubes Schmud

Canft bampfend meiner Rofe fuges Licht!

Und du, vertraute Stimme, die Musit Der Liebe mard, aus garter Bruft gesungen,

Mein wart ihr einft! nun kommen andre Tage.

Agnes.

Und tehrt bein Berg mir endlich boch gurud? Rriebrich

(fic ploslic losreiffenb.)

Fort in die Schlächt! — Es schmettre die Trommete Des Krieges raube Wetsen! Lagt der Trommel Furchtbare Wirbel rallen! Feldgeschrey Prall' an des himmele Wolbung donnernd an :] Die Stunde granfer Thaten ift gekommen!

(Erempetenftage. Erommelfchlag, Allgemeines Selben gefchren.)

Beinrich.

Berechter Gott!

Anna.

Berr! Berr! Thefla.

O meine Mutter !

Benno.

Ich wollte, Gottes Donner fclügen mich. Ariedrich.

Für jene Ewigkeit ben letten Auf! — — Dorthin, in jene Mauern flüchte dich. — Last fliegen diese Fahnen! Auf ihr Leute! Gin schoner Tag des Ruhms erglangt uns heute. (Feldgeschrep, Kriegsmusik. Ab mit bem Seere.)

Thetla.

D meine theure Furstinn, blidet auf! Stügt euch auf diesen treuen Urm! erlaubt, Daß ich euch in die Stadt hineingeleite. Seht! bald wird Beinrich wieder zu uns kehren; Ull' nufre Sorge sep nur euch geweißt.

--:-=

de les Barres de level Transfer le Manie estres. The facility les les leurs d'un l'organité de facilité.

. . . . .



Sind wir's, die ungeftumen Garen der Frende Co grangenlos erheben?

Theila

Ber naht bert !

Agnes.

Der Bater iff's! - Co einfam ? obne Recessolt ? -D Liebe, mas beginn' ich's foll ich ein Bu feinen Fugen frurgen ? foll im fleben. Dağ er der Tochter ungludiel'ae Tage Richt, nenes übel haufend, ihnell gernore :

Thefla.

Entdedt ihr ench, wird er euch mit in -----Gr führt ench fern von Friederch; mant ana

Mques.

D granes haupt des Baters! Immer ma Gin Opfer meiner Liebe, vor ber "ger Und dir entgegen pocht bieg ban -

Bergog Otto von I

Sergogere 1. .

Sa! welch ein Ctaub : .. -Um einen eing gen 3.... Drangt fich des james Ce find die Feine Dem er ein Zinn

ſas.

٤.

eit

ŋ.



Und Diefen , fcwacher Alter , wollteft du Um eitle Race beine Baffen leib'n ?

Agnes.

D Gott! es icheint, er zweifelt! tret' ich bin? - Bergog von Deran.

Wer find die beyden Anaben, die mich dort Mit zweifelhaftem Blicke bang betrachten? Ihr beyden Aleinen, fagt, wo kommt ihr her? Th'e kla.

Beinrich der Preugler hat uns hergeführt, Doch, als ju jung, nicht mit in's Feld genommen. Bergog von Meran.

Mit Recht, ben Gott! Bur Daufe mogt ihr figen, Und Bogen schnigen, Langenschäfte glätten. Dich buntt, bas Saufen biefes Schwertes schon, Wenn es vorben an eurer Seite führe, Sollt' euch ju Boben werfen, garte Anaben.

The Ela.

Bohl ftarter find mir, als ber Schein vertundet. Bergog von Meran.

Bleibt immerhin zu Bause, fag' ich euch. Jest fahret wohl! mir ward nicht Zeit zu weilen. — Was haltst du mich zurud? Warum ergreifst Du meine Band gerührt, und kuffest fie?

Agnes.

Chrmurdig ift das Alter. Berr, verzeiht!

Herzog von Meran.
Gut denn! fen auch im Alter einst geehrt, Und mög' dir Glud auf beinem Pfad begegnen. Agnes

21¢)!

Herzog von Meran. Weinst dus was bewegt dein junges Perze. Agnes.

Ihr mahnet mich an einen lieben Bater. Derzog von Meran. Auch du mahnst mich an einen werthen Sohn, Der früh mir ftarb. Sep drum gesegnes, Anabe. Agnes.

Send ihr nicht Otto, Bergog von Meran, Und einen Sohn denkt ihr jest zu bekriegen? Bergog von Meran.

Rind! all zu freche Worte redeft du. Sab' ich mein Berg bir aufgethan? — Weit, weit Liegt schneller Borfat und die That entfernt. Gin Meer der Zweifel fluthet zwischen beyden; Co leicht nicht kommt ein Segler mitten durch. D Wehe mir und ihm! uns ware besser Es hatte Gottes Tag uns nie geschaut.

Thetla.

Faßt Muth! ihr bort's, ihn rent der fonelle Borfas.

Bergog von Meran.

Er hat fich von ber Tochter jungst getrennt! Wenn er sie jest verließ, einst war sie glüdlich; Sie war's durch ihn. An feinem großen Bergen War sie, die Theure, herrlich aufgeblüht, Und klein erschien ihr all der Erde Wonne, Wenn sie es jenem hohen Gut verglich, Das seiner Liebe reiches Waß ihr schenkte.

Agnes.

Rein , ihr vermögt es nicht! ihr zieht nicht aus, Den Mann zu tödten, dem ihr vieles dante. Gergeg von Meran.

Soll alte Wohlthat denn vergeffen werden ? Soll benn, was jemals ebel war, als ware Es nie der alten Racht des Richts entstiegen, Verschwinden wieder aus der Menschen Bergen? Ich ziehe nimmer wider ihn jum Ramps!

Mgnes.

D fegendyolle Worte! frommer Entichlus.

Bürgermeifter Dartmann tritt aus bem Stadtthore.

Partmaun,

Ift's klug, jest von dem Thor Gespeach zu pflegen ? Perein ihr dren dort, wenn ihr Freunde fend.

. Perzog von Meran.

Ja, Freunde find wir., und bemähren foll's Die That, so dent' ich. Rimm die Anaben auf! Ich selbst hab' guswärts wichtige Geschäfte.

Manes.

Berehrter Greis, lebt mohl!

Bergog von Meran.

Lebt mohl, ihr Rleinen !

Bartmann.

Fort denn! ich schließ das Thor; herein ihr Anaben!
. (Ub mit Ugnes und Thetle. Das Thor wird geschlossen.)
. Pergog von Meran.

Dahin foll's kommen, daß ich den verderbe, Der mir vor Allen einst der Erste war Im reichen Tempel dieses warmen Bergens? Den Streich des Tods sollt' ich auf jenen führen, Den ich mit meines eignen Bluts Berschwendung Gern sonst vertheidigen und schrmen wollte? D wis so wandelbar ift Menschensinn! Wie so vergänglich ist, was ewig scheint! Wie so bestandlos ist der Erde Treiben! —— Aus diesem Feld will ich die Schaaren leiten; Weit weg; damit kein rauber Ton der Schlacht Mein Ohr erreiche, und mich trauernd mahne, Der, den ich liebe, könne mein bedürsen!

(Will ab.)

Drufinger von Schrattenthal durch Unna von Preußlund die benden Waifen geführt, tritt auf.

Herzog von Meran. Ben bringen fie verwundet dort geführt? Anna.

Bis ich mit Baffer komme, fest ihn nieder. (26.)

Drufinger.

So! — laft mich nieder bier, auf biefen Stein. Sabt Dant fur Schut und Rettung liebe Freunde. Ratolb.

O mehe diefem Schreckenstag! fahrt mohl: Den Preuffiern helfen mir die Schlacht vollenden. (Benda al.)

herzog von Meran.

Biff du nicht Drufinger, des Landes Truchfes? Ungludlicher, ich Flag mit dir dein Leid!
Drufinger.

Rein , klagt vielmehr um euch , der unferm herrn Die Todesstunde mit berbevgeführt.

Berjog von Meran.

Bon welcher Todesflunde rebeft du ?

#### Drufinger.

Weh! drey Mal Weh uns allen! ganz verloren Sind wir! der Herzog fiel im ersten Kampse.

Bergog von Meran:

Reig bich gur Grube ; graues Saupt! 's ift Beit.

Drufinger.

Wie ich ench fagte, Bergog, ja fo ift's.

(Gintt jufammen )

Bie? ftirbst du? stirbst du? lebtest nur so lange, Bis du den Todespfeil auf mich gedrückt? — O webe! was beginn' ich? — Sieh! er regt sich. — Dieß eine Wort nur sprich, geliebter Freund: Ift deine Kunde mahr, die du gegeben?

Anna von Preußl tommt mit Waffer im Selme gurud.

#### Unna.

Rur all zu mahr, wenn er pom Tod des herrn Euch Runde gab. — Trinkt bier, und labt euch Freund? Ihr aber hört den unglucksel'gen Bergang. Raum sahen wir den Feind vor uns, so sturmte, Uns allen rasch voran, hinein der Berzog, Und keiner war bey ihm, als ihm ein Pfeil Das Roft traf, daß es-todt zur Erde stürzte.

Drufinger von Schrattenthal durch Unna von Preußlund die benden Waifen geführt, tritt auf.

Herzog von Meran. Ben bringen sie verwundet dort geführt? Anna.

Bis ich mit Baffer komme, fest ihn nieder. (26.)

Drufinger.

So! — last mich nieder hier, auf diefen Stein. Sabt Dank für Schut und Rettung liebe Freunde. Ratolb.

D webe diefem Schreckenstag! fahrt mohl: Den Preuffiern helfen wir die Schlacht vollenden. (Bende al.)

Biff du nicht Drufinger, des Landes Truchfest? Unglücklicher, ich Plag mit dir dein Leid!

Drufinger.

Nein , klagt vielmehr um euch , ber unferm herrn Die Todesstunde mit herbengeführt.

Berjog von Meran.

Bon welcher Todesftunde redeft du ?

#### Drufinger.

Weh! drey Mal Weh uns allen! gang verloren Sind wir! der Bergog fiel im ersten Rampfe.

Bergog von Meran:

Reig bich jur Grube ; graues Saupt! 's ift Beit.

Drufinger.

Bie ich euch fagte, Bergog, ja fo ift's.

(Ginft jufammen )

Bergog von Meran.

Bie? stirbst du? stirbst du? lebtest nur fo lange, Bis du den Todespfeil auf mich gedrück? — O webe! was beginn' ich? — Sieh! er regt sich. — Dieß eine Bort nur sprich, geliebter Freund: Ift deine Runde wahr, die du gegeben?

Anna von Preußl tommt mit Baffer im Selme gurud.

#### Unna.

Rur all ju mahr, wenn er pom Tod des herrn Euch Runde gab. — Trinkt hier, und labt euch Freund? Ihr aber hört den ungludfel gen Bergang. Raum fahen wir den Feind vor uns, fo sturmte, Uns allen rafch voran, hinein der herzog, Und keiner war bey ihm, als ihm ein Pfeil Das Roft traf, daß es todt zur Erde stürgte.

Bir, wie vom Blis getroffen, fteben ftill; Doch, ale mir Frangipani und ben Bartneib Auf Friedrich eilen feb'n, da fturgen wir, Im Mlug mehr, denn im Laufe, fonell beran; Doch rafder maren diefe, naber anch, Uns balf die mutb'ae Gile nun nicht mebr. Der Bergog aber, ben dem Roffe liegend, Auf feinen einen Arm ftust er fich fo, Und icaut ben Benben feft in's Gundenantlis. Die fteben amen Gefunden mohl vor ihm, Und gaudern. Friedrich aber, regungelos, Shaut fie mit unverwandtem Augenstern Belaffen an , nicht rebend , nicht ben Speer Ergreifend, ber ben ibm am Boden lag. Da faffen Bende ploklich diefen Speer, Und ibn binein , in's Aug' , bas fie beleidigt , Mit wuthend ionellem Drangen bobren fie : Der Bergog ftirbt, lautlos, wie er gefallen.

Bergog von Meran. D jammermurd'ger Tag! o Schredensichiafal, Das bich babin geriffen, theurer Maun!
Drufinger.

Wir, mit des aufgereigten Löwen Brullen, Im Sprung der Wuth hinjagend auf die Benden, Umringen sie, und Frangipant fallt, Bom Jorn der bepben Preugler übereilt. Indeß finkt Benno in das eigne Schwert,
So übermannt durch seines herzogs Unstern,
Daß er ein Wehgeschren entsehensvoll
Ausjammerte, und auf dem herrn verschied.
Ich aber werf mein Schwert weit weg, und fasse Am halse hartneid, über ihm, den ich Raum band'gen mag, schmettr' ich zur Erde nieder, Und diese Sande haben ihn erwürgt.
Da traf mich im Gewühl ein schnelles Schwert, Auch meine Stunde, dent' ich, ift getommen.

(Sinte zurück.)

Bergog von Meran.

D du, ber feinen Berrn geracht, fieh auf! Wenn Bulfe möglich ift, fie foll bir werden: Wir find gang nabe bier am Thor ber Stadt.

Drufinger.

De meiner Schulb traf' mich ber Born bes Dochften. Die Rraft verläßt mich gang! mit mir ift's aus. Unna.

Seht, er entfarbt fich, duntel wird ber Blick. Bergog von Meran,
(am Shore.)

Denn fcredensvolle Radricht bring' ich euch. Dru fing er.

3ch fterbe, Anna!

(Stirbt.)

Anna.

Guter Mann, fahr mohl!: .

Du haft vom Leid der Belt nichts mehr ju fürchten. Sen dir vergeben, mas du einft gefehlt.

Bergog von Meran.

Der Bergog fiel im Anfang Diefer Schlacht. Der Bergog fiel, fag' ich! macht auf! macht auf.

Entfernter Tranermarich. Agnes von Meran fürzt aus bem fich öffnenben Thore, Stoich, mit aufgeristem haere hervor; ihr folgt The Fla von Runsring; hartmann und bie Bürger fromennach.

Die Leiche Drufingers wird weggetragen.

21 n na.

Auf gahnt bas Thor, und wirft ein duftres Bilb Des Jammers aus. — Q meine theure Fürstinn! Agnes.

Beh! Beh!

Bergog von Meran.

Weh ruf ich schaubernd auch mit bir! Denn nun erkenn' ich bich, Unglückliche. O ward uns Benden solches Loos beschieden?— Was starrst du in die Ferne wild hinaus? Dieher, auf diese bepden Thranenströme, Die mir bein Bild verduftern, blick hernber.

#### Agne &

# (an feine Bruft fintend.)

D hörft du? — hörft du? — mas verkundet uns Bohl diefer Tranertone dumpfer Rlang? — Belch' eine Laft ift's, die fo vieler Manner Ehrwürd'ges Saupt im Schmer; jur Erde beugt? Der Fahnen ftolze Pracht feb' ich gefenkt, Mit dufterm Fluge, todverkundend, wehn.

Bergog von Meran. Er ftarb! web uns! ein weites Trauerhaus Bard diefe Welt in unglücksel'ger Stunde-

Die Leiche Bergog Friedrich des Streitbaren, welcher die benden Baifen mit gesentten Sahnen, und Beinrich von Preugl mit helm und Schilb bes herzogs vorausschreiten, wird herbengetrasgen, und im hintergrunde niedergelassen. Der Trauersmarich enbet.

# Agnes.

Ach, mag' ich's, tret' ich bin ju feiner Leiche? Schau' ich fie nochmals die geliebten Buge? Run find fie ftarr im kalten Tod geworben.

Seinrid.

Ihn nicht mehr retten konnt' ich; diefe Refte, Bor Feindesichmabung hab' ich fie gefchutt. Erfer 20. G

Mgnes

(jur Leiche binfnicenb.)

D ber bu viel gebulbet, viel geftritten, Wie fill im Tode liegft bu hier vor mir; Glüdselig mohl; nur ich verbleib' im Leibe.

Solachtgefang binter ber Scene.

Und fchirm' uns Gott in Diefem Streit, Und fen mit uns fein macht'ger Arm! Berwehn foll jener Feinde Schwarm; Der Belfer ift nicht weit.

Das Rriegsheer tes öfterreichifden Abels, an feiner Spige Bergog Ulrich von Rarnthen, und Beinrich von Lichtenftein, tritt auf.

#### Mnna.

Schweigt, eble Belden, fentet biefe Jahnen! D ftimmt jur Trauer die ju frohe Bruft; Denn euer Bergog liegt vor euch erfchlagen. Ulrich.

- O Tag bes Granele! jammermurd'ges Beis. Lichten fein.
- O Strafgericht des himmels! Rriegsheer.

Beb une allen !

#### Ulrid.

So hat der Tod der Erde schönsten Schmud Reidisch uns hinterm Ruden weggerafit!—
Ift dies die Krone deiner ftolgen hoffnung?
Und weint auf dir die treueste Genossinn,
Die du, zu streng einst, dir vom Bergen schiebs?—
Ach, ich besorg', es hat die hand des höchsten
Dich hochverwegnen strafend übereist;
Uns doch blieb nur der Schmerz um dich zu klagen.
Annes.

Und Nagt ihr alle, klagt ihr biefen Todten, Den nichts jurud an's Licht bes Tages ruft? Weh! Mehe! ach, ju neibifches Geschick!

Ulrid.

Bon diesem Singeschiednen wendet euch. Wohl herrlicher, als ihr ihn hier erblickt, Lebt er in eures Wesens Beiligthum, Und nicht verläßt euch mehr sein theures Bild. Ausstreck' ich meine Rechte — ihr seyd mein. Des hier Gestürzten heiliges Vermächtniß Bieh' ich euch ehrsurchtsvoll zu mir herüber, Für alle Zukunft nun mit euch vereint.

Bernhard von Preugl'tritt auf mit dem Kriegsheere.

# Bernbarb.

Die Feinde find geschlagen — D wie frech Sat heut in edlem Blut der Tod geschwelgt! Wie tief schau ich im Schmerz euch hehre Frau, Uns alle drückt des Leids gewalt'ge Schwere. — Bielfachen Webes Ende nah'te fich Run deinem muden Paupt, erlauchter Berr! Bor Neustadts Wällen liegst du hingestreckt, Ein held, vor seines Ruhms erhabnem Denkstein. Sen Friede mit dir. Schuell von uns gewendet Schiedst du dahin! dein Streben ift geendet.

# Der Cib.

Ein Erauerspiel

in fünf Aufgügen.

Rach Corneille.

#### Dersonen

Don Bernande, erfter Ronig von Cafilien.

Don Diege.

Don Robrige, beffen Cobn.

Don Gomes, Graf son Gormas.

Chimene, beffen Sochtet.

Elvire, Chimenens Breundinn.

Don Sande.

Don Mrias.

Don Mionfo. Mehrere Cafilian'foe Ebelleute.

Der Schauplas ift in Sevilla.

## Erfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Teverliche Berfammung im Pallafte bes Rönigs von Caftilien. König Fernando auf bem Ehrone. 3hm jur Seite rechts Don Diego, lines Graf Gomej.

## Rönig.

Bafallen meines Thrones, Caffilianer! Mit fcühem Morgen rief ich euch hieher; Denn neue Sturme drohen diesem Reiche: Der Sarazenen krieggewohnte Schaaren, Unzählbar, wohlgerüftet, nah'n fie balb.

Graf.

Doch jahlbar, baucht mir, werden wir fie finden, Dat unfer Schwert fie erft dagingeftredt.

Rönig.

Die Chriftenheit, fo icheint es, foll nicht rub'n, Stets nen bedrängt von jenen frechen Borben, Die Gottes Born an unfre Ruften wirft. Drum lagt uns wachsam fepn, lagt uns im Rampf Als helben uns, und Chriften, treu bemahren. Der Schlachten Ende ruht in Gottes Sand, Uns aber ziemt es, ernft bemuht, für Glauben Und Gigenthum mit tapfrer Fauft ju fecten.

Diego.

Seil meinem König! Biele wadre Degen Sind hier versammelt, die zu fechten glüh'n. Auch meinen Geift befeelt ein heilig Feuer, Doch mag nicht folgen mehr der alte Körper, Empört, die Ohumacht fühlend, zitternd, sich Jest gegen meines Willens stolze Wünsche.

Graf.

Schnell auf euch felber tommt ihr in der Rede. Diego.

Ja! leid in tiefer Seele thut es mir, Im Felde nicht der Erfte mehr zu fenn, Wie in den Tagen meiner ftarten Jugend. Wer will mich tadeln, wenn ich dieß beklage? Rönig

Shrwurdig fend ihr allen une, o Greis. Bas bachtet ihr ju fprechen ? fagt es fren. Diego.

Erwägen wollt' ich biefes Reiches Glud. In Rrieg und Sturmen ift es aufgeblüht, Und ewig mächft es fort in junger Rraft! Und wachsen wird es, glaubt es mir, bis wir Sinausgetrieben all das freche Bolk Arabiens aus diesem schönen Lande.
Des Ritterthumes gläubig heil'ge Rraft
Wird treten in den Staub den Alboran:
Aufrichten wird sie hoch ein frommes Rreus
hell von der Christen frohen Thränen schimmernd.
Rönia.

O fagtet ihr uns Wahrheit, edler Greis. Die a v.

Richt finten tann, mas gut ift bier auf Erben! Gott halt es machtig feft, mit ftarter Sand. So hat er unfere Glaubens beil'ge Lehre Erhalten in der Mitte jener Beiden, Und hat une Rraft gegeben , ju bestehn. Schon find ringeum verbreitet unfre Beere, Der Städte viele find erfturmt : als Berricher Begrüßt dieß meerumftromte Land uns bald! Des Ronigs Thron glangt bier icon, in Sevilla! Gin Bort noch fprech' ich , bas die Beit begehrt, Es hore mich mein Ronig gnadig an: Beft find die Mauern biefer ftolgen Stadt, Und fest auch ift die Treue ibrer Burgen. Bor überfall find wir gedeckt und ficher. Drum bacht' ich , werd' ich anders nicht belehrt. Des Befferen, mir harrten hier des Feindes.

#### Ronia.

Wenn jemand andrer Meinung ift, der fpreche. Graf.

Sehr weis bedacht ist Don Diegos Vorschlag. Ich selber hätte anders nicht gerathen, Wär' ich, als exfter Feldherr meines Königs, Der erste auch jur Sprache hier gekommen.

Ronig.

Run benn! in eure Sande, ebler Graf Leg' ich des Rrieges Leitung, gutran'nsvoll. Mit Ruhme reich betrangt ift euer Saupt, Mit Rühnheit send ihr trefflich ausgestattet: Beht dann gum Siege bin, so wie ihr pflegt.

Graf.

Der hohen Gnade will ich werth mich zeigen. Rönig.

Und ihr. Diego! treuer Greis, dem wir Das Dasenn und den Ruhm des Reiches danken, Der, als wir Anaben waren, einst für uns hintrug in heiße Schlacht sein tapfres Schwert, Bergessen werd' ich niemals eurer Dienste: Und hier, im Angesichte dieser Edlen, Bertrau' ich euch, als Zeichen meiner Gnade, Den Erben dieses Reiches, meinen Sohn. D haltet mir ihn werth! o sepd ihm Bater!

Mit treuer Sorge lenket feine Jugend, Rehmt ihn mit Liebe auf in ener Berg.

Dieao

(fürgt gu bes Ronige Sufen.)

Mein Ronig!

Graf.

Sa!

Rönig.

Umarmt mich, Don Diego! Der Mann, der einft fo fest im Felde stand, Gr foll vor Menschen nicht die Aniee beugen.

Diego.

Co hoch beglüdt! verfiummen muß der Mund, Der nicht des Dantes murd'ge Worte findet.

Rönig.

Wohl weiß ich's, tapfrer Graf, ihr felber munichtet Mir meinen Sohn jum Belben ju erziehn; Auch mar' er bann in wurd'ge Sand gegeben: Indes bedarf das Reich nun eures Arms, und alles Reichthums eurer Geistestraft. Belohnet hab' ich diesen murd'gen Greis, und nicht zu nahe bin ich euch getreten, Den andre Burde drückt, und schwerete.

(jur gangen Berfammlung.) Diemit fend ihr in Gnade heut entlaffen.

(XUe ab auffer)

#### Ronig.

Wenn jemand andrer Meinung ift, ber fpreche. Graf.

Sehr meis bedacht ift Don Diegos Borfclag. Ich felber hatte anders nicht gerathen, Bar' ich , als erfter Felbherr meines Königs, Der erfte auch jur Sprache bier gekommen.

### Ronig.

Mun benn! in eure Bande, ebler Graf Leg' ich bes Rrieges Leitung, gutrau'nsvoll. Mit Ruhme reich betrangt ift euer Baupt, Mit Ruhnheit send ihr trefflich ausgestattet: Geht bann gum Siege bin, so wie ihr pflegt.

#### Graf.

Der hohen Gnade will ich werth mich zeigen. Ronig.

Und ihr. Diego! treuer Greis, dem wir Das Dafenn und den Ruhm des Reiches danken, Der, als wir Anaben waren, einst für uns hintrug in heiße Schlacht fein tapfres Schwert, Bergeffen werd' ich niemals eurer Dienste: Und hier, im Angesichte dieser Edlen, Bertrau' ich euch, als Zeichen meiner Gnade, Den Erben dieses Reiches, meinen Sohn.

O haltet mir ihn werth! o sepd ihm Bater!

Mit treuer Sorge lenket seine Jugend, Rehmt ihn mit Liebe auf in euer Berg.

Dieao

(fürst gu des Rönigs Füßen.)

Mein Ronig!

Graf.

Sa!

Rönig.

Umarmt mich, Don Diego! Der Mann, der einft fo fest im Felde stand, Er foll vor Menschen nicht die Kniee beugen.

Diego.

So hoch beglückt! verftummen muß der Mund, Der nicht des Dankes wurd'ge Worte findet.
Rönig.

Wohl weiß ich's, tapfrer Graf, ihr felber munichtet Mir meinen Sohn jum Belben zu erziehn; Auch mar' er bann in wurd'ge hand gegeben: Indeß bedarf das Reich nun eures Arms, Und alles Reichthums eurer Geistestraft. Belohnet hab' ich diesen wurd'gen Greis, Und nicht zu nahe bin ich euch getreten, Den andre Burde drückt, und schwerete.

(jur gangen Berfammlung.) Diemit fend ihr in Gnade heut entlaffen.

(Mus ab auffer)

3menter Auftritt.

König Fernando. Don Arias. Don Alonfo.

Rönig.

Unbandig find die Buniche diefes Manns! Und alle Chre bentt er aufzuhäufen, Boll eitler Gierde, auf fein folges haupt. Arias.

Das Glud im Rriege macht ihn übermuthig? Sollt man es glauben? diesem Greise selbst, Mit dessen Sohn er seine einz'ge Tochter Für ewig bald, verbinden will, misgonnt Er die so fehr verdiente Würde! jest, Wo auf ihn selbst ihr Glanz zurücke strahlt, Da beyder Sauser Ruhm, durch jene heirath, Die hohen Strahlen bald vereinen wird.

Rönig.

Co ist es mahr, was mir der Auf gekündet? Daß vor Chimenens Liebreit, sanst bezwungen, Rodrigo huldigend die Antee beugt? Ein hochbeglückter Sklav' in solchen Fesseln? Rie sah ein schön'res Paar die frohe Welt. Und dennoch neidet dieser stolze Graf Die wohlverdiente Würde jest dem Greife, Der feiner Tochter Glud begründen hilft? Gin undankbarer trog ger Mann, fürmahr! Richt immer werd' ich feinen Starrfinn dulben! Jest fort! bes Tages Pflichten zu vollziehn.

Drittet Aufteritt. Roniglicher Garten.

Der Graf. Don Diego.

Graf.

3hr fleget endlich, und des Ronigs Gunft Erhebt ju einer Burde euch, die mir Rur mir gebuhrt, da er euch jum Gezieher Des Pringen von Caffilien ernannte.

Diego.

Dieß Zeichen hoher Ehre, meinem Saufe Durch unfere Königs gnad'gen Sinn geschenkt, Eröffnet jedem, wie gerecht er ift, Da er vergangne Dienste fürftlich lohnt.

Graf.

Wie groß auch Könige fenn mögen, boch, Wie wir, find fie dem Irrthum unterworfen; Und diefe Wahl, jur Probe dient fie jedem, Daß fie nicht achten lebendes Berdienft.

#### Diego.

So laft uns benn für jeht nicht sprechen mehr Bon einer Wahl, die euren Geist erhiht; Bielleicht der Gunst, wie dem Berdienste dank' ichs. Doch dieß sind schuldig wir der höchsten Macht: Richt mehr zu prüsen, was sie fest gewollt. Wenn mich mit Ehre reich der König schmückte, Bermehret sie, mir neue Kranze bietend, Und gebt, damit wir mehr als Freunde werden, Gebt meinem Sohne eure einzige Tochter: Wenn am Altare sie die hand sich reichen, Such ich die eure auch, und drücke sie.

#### Graf ..

Nach höhern Bundniffen, mein Lieber, muß
Run dieser schöne Sohn in Zukunft streben;
Und eurer neuen Würde stolze Pracht,
Mit anderm Ehrgeiz schwellt sie seine Brust. —
Nun denn, mein herr! erzieht den Prinzen glücklich,
Lehrt ihn mit strengem Jügel sestzuhalten
Und klug zu senken dieses weite Reich,
Damit vor dem Gesehe seines Willens
Der Bose bleich erzitternd sich verberge,
Und auf zu ihm die Unschuld fröhlich blicke.
Doch wollt ihr gütig sagen mir, ich bitte,
Wie werdet ihr des Krieges Kunst ihn lehren,
Damit er Meister sen, und herr des Keldes?

Ihr führt ihn felber wohl jum Kampf hinaus, Und bleibt in Baffen durch die lange Nacht, Mit ihm ftürzt nieder ihr der Städte Mauern. Und drängt den Jeind im Felde felbst mit ihm? So einz'ges Beyspiel hoher Tapferkeit. Die ihr vor seinem Aug', enthüllen werdet, Gewiß, es lehrt dem Prinzen bald im Rampfe Kühn durch sich felbst bestehn, und kühn zu siegen. Die go.

Gin alter Lome bin ich, bem die Beit Der Rlauen und der Bafne Waffen nahm; Da magt nun mancher fich mit Spott heran,

Der fonft demuthig fich um mich bewegte, Wenn ich einber jum Rampf geruftet ging.

Graf.

Jest fpricht man, fept ihr nie gum Rampf bereit. Diego.

Auf frifchen Lorbern ruh' ich, theurer Graf, Bom Glanze eigner Thaten überftrahlt: Und liest nur die Geschichte meines Lebens Der Pring, so lernt er, wie man siegen foll, Und auf großherz'ge That den Ruhm begrunden.

Graf.

Aus Buchern fernt er nimmer folde Runft, Lebendigkeit bes Beyfpiels lehret mehr. Bart ihr einft tapfer, gut, ich bin es jest. Des Reiches feste Stüt ist dieser Urm, Die Boster gittern, wenn dieß Gifen bligt; Ein hoher Wall bin ich Castillen, Das sicher unter diesem Schirme ruht: Wenn ich nicht wäre, tief im Joch gebeugt, Und unter fremder Herrschaft lebtet ihr! An meiner Seite, mitten in dem Rampse, Da würde fechten lernen dieser Prinz, hinschauend, wie ich handle, und gesichert Bon diesem starten Arme, der ihn schützte.

Diego.

Ich weiß es, rühmlich bient ihr eurem König,
Ich fah ench kampfen aftmals unter mir,
Und, als bes Alters Kälte mich beschlich,
Erfülltet ihr mit Burde meinen Plat:
Indeß, ihr feht, ben gleichem Werth der Dienste,
Dennoch mich vorzuziehen scheint der König.

Bas mir gebührte, habet ihr gewonnen! Diego.

Graf.

Ber gegen euch gewann, verdient es mehr. Graf.

216 alter höfling habt ihr es erhafcht. Diego.

Bur mich ftritt einzig meiner Thaten Glang

Graf.

Sprecht: euer alter ehren wollt' ber Ronig.

Diego.

Die Tapferteit im Auge batt' er nur.

Graf.

Dann tam die Ghre diefem Urme gu.

Diego.

Wer Chre nicht erhielt, verdient fle nicht.

Graf.

Berdient sie nicht! Ich ?

Diego.

36r!

Graf

Ba! folde Fredheit,

Bermeg'ner Alter, hier belohn' ich fie.

(Biebt ibm- eine Ohrfeige.)

Diego

(ben Degen giebend.)

Bollende! raube mir nun auch bas Leben Rach folder Schmach! ber erfte meines Saufes

Bin ich , def Stirne roth vor Scham fich farbt. -

Graf.

Und mas noch hoffeft du ben beiner Schmache?

Diego

(nachbem ihm ber Degen entfallen.)

Gott! mich verläßt die Rraft in biefer Roth.

9-4

The are asserted from

THE ME THE BENEFIT HERE STORY.

THE REST THE STORY SHOWS:

THE REST THE STORY.

THE REST THE STORY.

THE STORY STORY.

THE STORY.

T

## E er Metern

- .. ina

The state of the s

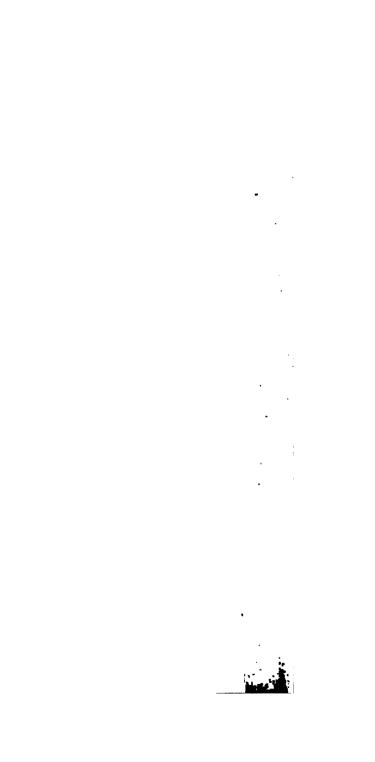

Fünfter Auftritt.

Don Diego. Don Robrigo.

Diego.

Robrigo haft bu Muth?

Robrigo.

Bur Stelle folle's Gin andrer Frager, ale mein Bater, fublen.

Diego.

O fußer Born! Empfindlichteit voll Burde! Erquidend Feuer für mein trantes herg! Mein Blut ertenn' ich an der eblen Ballung; Und diese rasche hige, ach! sie rust Der Jugend Sage wieder mir zurud. Romm denn, mein Sohn, tomm wieder herzustellen Die Chre beines Baters! Räche mich.

Rodrigo.

Un wem, mein Bater ? fprecht.

Diego.

Un einem frechen

Und ehrvergeffnen Mann, der es gewagt, Mit schmähevollem Streiche zu berühren hier diese alte Wange deines Baters, Daß roth vor Jorn und Scham sie werden mußte. O Sohn, Rodrigo, vielgeliebtes Kind! Bur Erbe schauen diese Augen nun, Die sonst der Menschen Blide froh gesucht, Und dunkler Schmerz umhüllt die scheue Seele. Robrigo.

D redet Bater , fprecht , mer durft' es magen ? Diego.

Sta, mit bem Leben hatt er es begabit, Der Schandliche, boch es betrog mein Alter Dich um ben eblen Gifer meiner Rache. Romm! Diefen Stahl, ben beines Baters Arm, Belähmt und gitternd, nicht mehr halten tonnte, 36 brud' ibn bier in beine farte Band, Bu ftrafen und ju racen nuge ibn. Auf! zeige gegen Frechheit beinen Duth, Im Blute nur vermafcht fich folde Schmad. Stirb oder tobte. - Richts mill ich verbergen : Du ftellft jum Rampf bich gegen einen Dann. Den ich, mit Blut und Staub Bebeett, gar oft Entfegen in die Feinde fah verfenden. Ja gange Beere fab ich ibn gertrummern, Und fühn durchbrechen durch der Feinde Schwarm. Dod welche Rubnbeit, welche Tapferfeit Erfdütterte Rodrigos ftartes Berg? Gin andres ift es, mas mich fürchten macht: Er ift -

Robrigo.

O fagt -

Diego. Er ift Chimenens Bater. Robrigo.

Bie!

Diego.

Rein, antworte nicht, die Liebe kenn' ich, Die glühend du zu dieser Tochter trägst, Und selber zu verbinden dacht' ich euch: Doch anders hat das Schicksel es gewendet. — Des Tags unwürdig, schmachvoll, leb' ich nicht. Und ewiglich verwünscht sey jene Stunde, Die mich in's Leben sandte, wenn ich nun Bedeckt mit Schande niedersteigen soll Zum Tode, dem ich ruhmvoll oft begegnet. O zeige dich ein würd'ger Sohn des Vaters, Und tilg' die Schande, die uns drückt, hinweg: Fort! eile, siege, räche dich und mich.

## Gedster Auftritt.

Don Rodrigo allein. Bermundet in den Tiefen meiner Seele Bon tobtlichen, unvorgesehnen Streichen, Soll ich , dem Born des himmels preisgegeben, Gin Rader meines Baters leben : Und gitternd, fcmantend, mas ich mable, Bermag ich nicht zu ftebn, und nicht zu meichen, Und fturg', vernichtet von fo vielen Streichen. Beb mir ! unfeliges Gefchict! Belobnt icon fab ich meine beife Liebe : Da greift vermuftend in des Baters Chre Des Grafen übermutb'ae Band -D daß er nicht Chimenens Bater mare ! Berriffen ift ber Liebe treues Band, Grfterben follen ach! fo beil'ge Triebe, Des Tobes Racht umwöllt ben Blid -Gin Opfer fall' ich bober Ghre.

Ich follte leben? ba jum Tobe mich Die Liebe ruft mit taufend Stimmen! Des Unglude bochfte Dob' foll ich erklimmen. Benn ich den Bater rache, todt' ich beinen, Und todt' Chimene bich. Rodrigo.

O fagt -

Diege. Er ift Chimenens Bater. Robrigo.

Bie!

Diego.

Rein, antworte nicht, die Liebe kenn' ich, Die glühend du zu dieser Tochter trägst, Und selber zu verbinden bacht' ich euch:
Doch anders hat das Schickel es gewendet.
Des Tags unwürdig, schmachvoll, leb' ich nicht.
Und ewiglich verwünscht sen estunde,
Die mich in's Leben sandte, wenn ich nun
Bebeckt mit Schande niedersteigen soll
Zum Tode, dem ich ruhmvoll oft begegnet.
O zeige dich ein würd'ger Sohn des Baters,
Und tilg die Schande, die uns drückt, hinweg:
Fort! eile, sliege, räche dich und mich.

(Sept al.)

## Sechster Muftritt.

Don Robrigo allein. Bermundet in den Tiefen meiner Seele Bon tödtlichen, unvorgefehnen Streichen, Soll ich , bem Born bes himmels preisgegeben, Gin Rader meines Baters leben : Und gitternd, ichmantend, mas ich mable, Bermag ich nicht ju ftebn, und nicht ju meiden, Und fturg', vernichtet von fo vielen Streichen. Beh mir! unfeliges Gefchich! Belohnt icon fab ich meine beife Liebe: Da greift vermuftend in des Baters Chre Des Grafen übermuth'ge Band -D daß er nicht Chimenens Bater mare ! Berriffen ift ber Liebe treues Band , (Srfterben follen ach! fo beil'ge Triebe, Des Todes Racht umwölft den Blid -Gin Opfer fall' ich hober Ghre.

3ch follte leben? da jum Tobe mich Die Liebe ruft mit taufend Stimmen! Des Unglude bochfte Dob' foll ich erklimmen. Benn ich ben Bater rache, todt' ich beinen, Und todt' Chimene bich.

wie som Blis getroffen , fleben fill; Das ale wir Frangipani und ben Bartneib Dr Fredrich eilen feb'n, da fturgen wir, Dr Pus mebe, benn im Laufe, fonell beran: Det mier weren biefe, naber and. De bar bir wurtige Gile nun nicht mehr. Dir der ben bem Roffe flegend , Die imme mien Stem fragt er fich fo, En' tour ben Berben feft in's Gunbengnilig. Da der wer Schuben wohl vor ihm, En' andere Brutert aber, regungflos. Sous & mit unverwandtem Angenfiern Gierin an mit webent , nicht ben Speer Premerient ber ber ber am Boben fag. Di tran Brite stiebis biefen Cour. Ein' im binen an's Ing', but fie beleibigt, Dinter Briffer Dringen folgen fie: Server birde bunthet, wie er erfallen. deres ben Reran.

Der bie dubt gerffen theure Maun! Treffener.

Serung ber Buth biniogent auf bie Berben am - port fie und Frangismit fallt, Im ber beiben Prengier Thereilt.



्रीयोगं 🎞 💄 Er menma. Dm = 1. \_ Auspann ... In an: er . Am 4. . . Karn v.... 11n: 421 =-22m i.\_\_ ara me ... i. .. .... irai . : andern . ib; aut der Ronig erzürnt . 3 Macht. uldigung: bie Große felbit, fie fordern : Bergeltung. .

#### Graf.

Berr über diefes Leben ift der Ronig. Arias.

Bu ungeftum fend ihr, ba ihr gefehlt; Der König liebt euch noch: befanftigt ihn. Er fagt: 3ch wills. Könnt ihr 66 wohl verweigern? Graf.

Ein wenig Ungehorfam, theurer Freund, Er macht nicht wanten fest gestügte Burbe. Und ift's Berbrechen? — meiner Dienste Glang, Er überstrahlet diesen bunteln Fled.

#### Arias.

Bas man auch großes, murdiges geleistet, Bum Danke nicht verpflichtet man den Ronig. Ihr schmeichelt viel euch; wist: wer tren und reche Dem König dienet, thut nur seine Pflicht; Boll eitlen Wahnes fturzt ihr in's Berderben.

#### Graf.

Rur, wenn ich es erfahren, werd' ich's glauben. Anias.

Bu icheuen , buntt mir , ift ber gorn ber Fürften. Graf.

Gin Tag verdirbt nicht einen Mann wie mich. Wenn fich ber Thron in feiner Große waffnet, Dich ju beftrafen, geht er felbft in Trummern: Mit mir, ber ich ihn ftuge, finte ber Staat.

#### Arias.

So wenig fürchtet ihr die Macht bes Berrichers? . Graf.

Mein Leben ift ihm theuer, glaubt es mir; Und fällt mein haupt, es fällt auf feine Rrone. Urias.

Laft ein vernünftig Bort ench boch belehren,. Dort guten Rath.

Graf.

Ich hab' mir fcon gerathen.

Bas fag' ich? — denn Benicht foll ich ihm geben. Graf.

Daß nie ber Graf in feine Schande will'ge. Aria &

Gehorfam wollen Könige, bedentt's ! Graf.

Geworfen ift das Loos; Genug bes Rebens,

Arias. Lebt mohl, ich feh' es, nimmer beng' ich euch:

Doch trifft ber Blig auch in ber Lorbern Mitte.

Graf.

Br treffe, ohne Furcht etwaet' ich ihn.

Arias.

Bohl, ohne Furch doch glaubt s; euch gum Berderben

.. My 12

Graf.

Co febn mir Don Diego bann befriedigt.

(Don Aria 8 ab.)

Ber fürchtet Drobung, ber ben Tod verachtet ? Die Stirne biet' ich jedem Unfall fühn. Dan fann mich zwingen, ohne Glud ju leben, Doch ohne Chre mabrlich leb' ich nicht.

Zwenter Muftritt.

Der Graf. Don Robrige.

Biven Borte, Graf!

Graf.

Sprich. Rodrigo. :

Lis mir einen 3meifel:

Rennft bu mobl Don Diego?.

Graf.

Rodrigo:

Sprich leifer. Und weißt bu wohl , daß diefer Greis bie Chre.

Der Ruhm war feiner Beit. Sag, weißt du bief?

Graf.

Bielleicht.

Rodrigo.

In Diefem Glüben meiner Augen,

Greennest du fein Blut?

Graf.

Bas fümmert's mich.

Rodrigo.

Bier Schritte von hier will ich es dich lehren.

Graf.

Bie? junger Thor!

Rodrigo.

Sprich ruhig, wie fich's ziemt.

Jung bin ich , es ist mahr , doch Rühnheit martet . In edlen Seelen nicht auf Bahl der Jahre.

Graf.

Mit mir dich meffen! wer gab dir ben Stolg?

Du, beffen Sand noch nie das Schwert geführt.

Rodrigo.

3men Mal versuchen fich nicht meines gleichen ,. Die erfte That verrath des Meistere Sand.

Graf.

Sag', tennft du mich?

Rodrigo.

Ja. Jeber andere ...

Er wurd' beym Baut icon beines Ramene gittern.

Mit Palmen feh ich gang bebeckt bein Saupt, Gie scheinen mir gewissen Sturg zu künden, Unüberwunden tenn' ich beinen Arm. Doch hab' ich Kraft genug, weil mir der Muth In kühner Bruft gewaltig sich bewegt. Dem ist unmöglich nichts, der seinem Bater Der Rache würdig Opfer bringen will. Und bist du nie besiegt, bestessbar bist du.

#### Graf.

Das grofe Berg, bas biefe Rebe geigt. Dein Aug' verrieth es lange icon bem meinen: Den Ruhm Caftiliens fab ich in bir, Und meine Tochter mout' ich bir vermählen. 36 tenne beine Liebe, und entgudt Ceb' ich fie meiden vor der Pflicht bes Cobnes, Und unvermogend die bochberg'ge Seele, Die nun im Borne flammet, ju begabmen. Co bobe Tugend, die in dir fich geigt, Rechtfertigt meine Achtung gegen bich : Bum Tochtermanne wollt' ich mir ermablen Den mahrhaft edlen Ritter , und ich feh's, Es irrte fich in bir nicht meine Bahl. Doch fpricht für dich das Mitleid in der Bruft, Und beinen Muth bewundernd , muß ich Flagen Um beine Jugend , die fich felbft verdirbt.

L wag' nicht ben unsel'gen ersten Rampf, Und fodre meine Tapferkeit nicht auf Bu bem ungleichen Streite gegen dich: Bu wnig Chre brächte dieser Sieg; Denn wo Gefahr nicht ift, blüht auch kein Ruhm. Man gaubt dich ohne Mühe doch besiegt, Mir bliei der Schmerz nur über deinen Tod. Rodrigo.

Bur Rühnhit Enupfest bu unmurd'ges Mitleid, Den du entert, ben fürchteft bu ju tobten!

Graf.

Entferne bich.

Robrigo.

Rift ofne dich mehr geh' ic.

Braf.

Biff bu des Lebens mub?

Rebrigo."

Bu fterben bebft bu ?

Graf.

Romm! bu erfüllest treu bes Sohnes Pflicht: Der überlebt des Baters Gbre nicht.

(Bende ab.

Robrigo.

O fagt —

Diege. Er ift Chimenens Bater. Robrigo.

Bie!

Diego.

Rein, antworte nicht, die Liebe kenn' ich, Die glübend du zu dieser Tochter trägst, Und selber zu verbinden bacht' ich euch: Doch anders hat das Schicksal es gewendet.

Des Tags unwürdig, schmachvoll, leb' ich nicht. Und ewiglich verwünscht sey jene Stunde, Die mich in's Leben sandte, wenn ich nun Bebeckt mit Schande niedersteigen soll Zum Tode, dem ich ruhmvoll oft begegnet.

O zeige dich ein würd'ger Sohn des Vaters, Und tilg' die Schande, die uns drückt, hinweg: Fort! eile, siege, räche dich und mich.

## Gedster Auftritt

Don Robrigo allein. Bermundet in den Tiefen meiner Seele Bon todtlichen, unvorgesehnen Streichen, Soll ich , bem Born des himmels preisgegeben, Gin Racher meines Baters leben : Und gitternb, fcmantend, mas ich mähle, Bermag ich nicht zu febn, und nicht zu meichen, Und fturg', vernichtet von fo vielen Streichen. Beb mir! unfeliges Gefchich! Belohnt foon fab ich meine beife Liebe : Da greift vermuftend in des Baters Gbre Des Grafen übermuth'ge Band -D daß er nicht Chimenens Bater mare ! Berriffen ift ber Liebe treues Band , . Grfterben follen ach! fo beil'ge Triebe, Des Todes Racht umwölft ben Blick -Gin Opfer fall' ich bober Ghre.

Ich follte leben? ba jum Tobe mich Die Liebe ruft mit taufend Stimmen! Des Unglude bochfte Dob' foll ich erklimmen. Benn ich ben Bater rache, todt' ich beinen, Und todt' Chimene bich. Ach wie geschieht mir — muß ich weinen? ——
Ja, und verachten muß sie mich,
Wenn ich des Baters greises Saupt
Nicht rach' an schnödem Übermuth,
Der schmählich seine Kränze weggeraubt,
So daß im Fluge das emporte Blut
Nom herzen auswärts zu der Wange wich.

Bum Unglud ward ich auserkoren!
Wohlauf Robrigo, sprenge diese Retten
Des Trubsinns, und die Ghre eil' zu retten;
Denn die Geliebte bleibt verloren!
Und ist der Weg nun offen in's Verderben,
So dent' mit Auhm zu sterben ——
Hinweg! zu lange faumt' ich, schrell ereilen
Soll diesen Grasen meine starke Hand:
Uch! und zerreißt sie gleich der Liebe Band,
Des Vaters Wunde wird sie tröstend heilen.

# Zwenter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Bimmer im Baufe bes Grafen.

Don Arias. Der Graf.

Graf.

Ja, ich gefteb' es unter uns, gu fcnell Enwarte mich ein einzeln Wort; boch ift's Geschehn, ich kann und barf es nicht mehr andern Arias.

D lasset vor des Königs Majestät Berstummen eures Herzens stolzen Muth; Denn großen Untheil, glaubt mir, nimmt der König An Den Diegos Schmähung, und erzürnt Erhebt sich gegen euch des Sprones Macht. Fürwahr sihr sindet nicht Entschuldigung: Das Unsehn des Beleidigten, die Größe Der zugefügten Schmähung selbst, sie fordern Auch große ungewöhnliche Wergeltung. Erster Be.

#### Graf.

Berr über diefes Leben ift der König. Arias.

Bu ungeftum fend ihr, ba ihr gefehlt; Der Ronig liebt euch noch: befanftigt ihn. Erfagt: 3 d wills. Konntibr es wohl verweigern?

Gin wenig Ungehorfam, theurer Freund, Er macht nicht wanten fest gestügte Burbe. Und ift's Berbrechen? — meiner Dienste Glang, Er überstrabiet biefen bunteln Fled.

#### Arias.

Was man auch großes, murdiges geleiftet, Bum Danke nicht verpflichtet man ben Rönig. Ihr schmeichelt viel euch; wist: wer treu und recht Dem König bienet, thut nur feine Pflicht; Boll eitlen Wahnes fturzt ihr in's Berberben.

## Graf.

Rur, wenn ich es erfahren, werd' ich's glauben. Ania &.

Bu icheuen, duntt mir, ift der gorn der Fürfien.
Graf.

Gin Tag verdirbt nicht einen Manm wie mich. Wenn fich ber Thron in feiner Größe waffnet, Dich ju bestrafen, geht er felbst in Trummern: Mit mir, ber ich ibn ftuge, finte ber Staat.

#### Arias.

So wenig fürchtet ihr die Macht des herrichers?

Mein Ceben ift ibm theuer, glaubt es mir; Und fallt mein haupt, es fallt auf feine Rrone. Arias.

Laft ein vernünftig Wort ench boch belehren . Bort guten Rath.

Graf.

Ich hab' mir schon gerathen. Urias.

Bas fag' ich? — denn Bericht foll ich ihm geben. Graf.

Dag nie ber Graf in feine Schande mill'ge. Aria &

Gehorfam wollen Könige, bebentt's!
Graf.

Geworfen ift bas Loos; Genug bes Redens,

Arias.

Lebt mohl, ich feb' es, nimmer beng' ich euch;

Doch trifft der Blig auch in der Lorbern Mitte.

Graf.

Br treffe, ohne Furcht etwartt ich ihn.

Arias.

Bohl, ohne Furch Doch glaubt s, euch jum Berberben

Graf.

Co febn wir Don Diego bann befriedigt.

(Don Aria 8 ab.)

Ber fürchtet Drobung, der den Tod verachtet? Die Stirne biet' ich jedem Unfall kuhn. Man kann mich zwingen, ohne Glud zu leben, Doch ohne Chre mabruch leb' ich nicht.

3menter Auftritt.

Der Graf. Don Robrige.

Robrigo.

Bipen Borte, Graf!

Graf.

Sprich.

Robrigo :

Lis mir einen 3meifel:

Rennft bu mohl. Don Diego ?.

Szaf.

. **Ga** 

n Rodrigo. ..

Sprich leifer.

Und weißt bu wohl , daß diefer Greis bie Chre . Der Ruhm war feiner Zeit. Sag, weißt du bieß? Graf

Bielleicht.

Rodrigo.

In diesem Gluben meiner Augen, Erkennest du fein Blut?

Graf.

Bas fümmert's mich.

Rodrigo.

Bier Schritte von hier will ich es dich lehren.

Graf.

Bie? junger Thor!

Rodrigo.

Sprich ruhig, wie fich's giemt.

Jung bin ich , es ift mahr , doch Ruhnheit martet . In edlen Seelen nicht auf Bahl der Jahre.

Graf

Mit mir bich meffen! wer gab dir ben Stols? Du, beffen Sand noch nie bas Schwert geführt,

Robrigo.

3men Mal versuchen fich nicht meines gleichen , Die erfte That verrath des Meistere Sand.

Graf.

Sag', fennft bu mich?

Rodrigo.

Ja. Jeber anbere

Er murd' beym Laut icon beines Namens gittern.

Graf.

Co febn wir Don Diego bann befriedigt.

(Don Aria 8 ab.)

Ber fürchtet Drobung, ber ben Tob verachtet ? Die Ctiene biet' ich jedem Unfall tubn. Dan fann mich zwingen, ohne Glud zu leben, Doch ohne Chre mabrlich leb' ich nicht.

3menter Auftritt.

Rodrigo.

Biven Borte, Graf!

Braf.

Sprich.

Rodrigo.

Que mir einen 3meifel :

Rennft bu mobl Don Diege ?

Graf.

r Robrigo:

Spric leifer. Und weißt bu mobl , daß diefer Greis bie Gbre .

Der Ruhm mar feiner Beit. Sag, weißt du bief ?

Graf.

Bielleicht.

Rodrigo.

In Diefem Glüben meiner Augen, Grtenneft bu fein Blut?

Graf.

oruj.

Was kummert's mich.

Robrigo.

Bier Schritte von hier will ich es dich lehren.

Graf.

Bie? junger Thor!

Rodrigo.

Sprich ruhig, wie fich's giemt.

Jung bin ich , es ift mahr , doch Rühnheit martet .

In eblen Seelen nicht auf Bahl ber Jahre.

Graf

Mit mir dich meffen! wer gab dir ben Stolg? Du, beffen Sand noch nie das Schwert geführt,

Rodrigo.

3men Mal versuchen fich nicht meines gleichen ,. Die erfte That verrath des Meistere Sand.

Graf.

Sag', fennft bu mich?

Rodrigo.

Ja. Jeber andere ...

Er wurd' beym Caut icon beines Ramene gittern.

Mit Palmen feh ich gang bebeckt bein Saupt, Gie scheinen mir gewissen Sturz zu künden, Unüberwunden kenn' ich beinen Urm. Doch hab' ich Rraft genug, weil mir ber Muth In kühner Bruft gewaltig sich bewegt. Dem ist unmöglich nichts, der seinem Bater Der Rache würdig Opfer bringen will. Und bist du nie besiegt, besiegsbar bist du.

Graf.

Das große Berg, bas diefe Rebe geigt, Dein Aug' verrieth es lange icon bem meinen: Den Rubm Caftiliens fab ich in bir, Und meine Tochter mollt' ich bir vermählen. 36 tenne beine Liebe, und entgudt Seb' ich fie meichen vor der Pflicht bes Cobnes, Und unvermogend die bochberg'ge Seele, Die nun im Borne flammet, ju begabmen. So bobe Tugend, die in bir fich zeigt, Rechtfertigt meine Achtung gegen bich: Bum Tochtermanne wollt' ich mir ermablen Den mabrhaft edlen Ritter, und ich feb's, Es irrte fich in bir nicht meine Bahl. Doch fpricht für bich das Mitleid in der Bruft. Und deinen Muth bewundernd , muß ich flagen Um deine Jugend , die fich felbft verdirbt.

& mag' nicht ben unfel'gen erften Rampf, Um fobre meine Tapferteit nicht auf Bu tem ungleichen Streite gegen bich: Bu wnig Chre brachte biefer Gieg; Denne wo Gefahr nicht ift, blubt auch tein Rubm. Man gaubt bich ohne Dube boch befiegt, Dir bliet ber Schmerg nur über beinen Tod.

Robrigo.

Bur Rühnhit Enupfeft bu unmurd'ges Mitleid, Den du entert; ben fürchteft du ju tobten!

Braf.

Entferne bid.

Robrias.

Rift ohne bic mehr geh' ich. Braf.

Biff du des Lebens mud?

Rebrigo.

Bu fterben bebft bu ?

Graf.

Romm! bu erfülleft treu bes Gobnes Pflicht: Der überlebt des Baters Gore nicht.

Mit Palmen feh ich gang bedeckt dein haupt, Gie scheinen mir gewissen Sturz zu kunden, Unüberwunden kenn' ich deinen Arm. Doch hab' ich Kraft genug, weil mir der Muth In kuhner Bruft gewaltig sich bewegt. Dem ist unmöglich nichts, der feinem Bater Der Rache würdig Opfer bringen will. Und bist du nie bestegt, bestegibar bist du.

#### Graf.

Das große Berg, bas biefe Rebe geigt, Dein Aug' verrieth es lange fcon dem meinen; Den Ruhm Caftiliens fab ich in bir, Und meine Tochter mollt' ich bir vermablen. 36 tenne beine Liebe, und entgudt Geb' ich fie meichen vor der Pflicht bes Cobnes. Und unvermogend die bochberg'ge Geele, Die nun im Borne flammet, ju bejahmen. So bobe Tugend, Die in dir fich zeigt, Rechtfertigt meine Achtung gegen bich: Bum Tochtermanne wollt' ich mir ermablen Den mabrhaft edlen Ritter , und ich feh's, Es irrte fich in bir nicht meine Babl. Doch fpricht für bich das Mitleid in der Bruft. Und deinen Duth bewundernd , muß ich flagen Um beine Jugend , die fich felbft verbirbt.

L wag' nicht ben unsel'gen ersten Kampf, Um fodre meine Tapferkeit nicht auf Bu uem ungleichen Streite gegen dich: Bu wnig Ehre brächte dieser Sieg; Denn wo Gefahr nicht ift, blüht auch kein Ruhm. Man gaubt dich ohne Mühe doch bestegt, Mir bliei der Schmerz nur über deinen Tod. Rodrigo.

Bur Rühnhit Enupfest du unwürd'ges Mitleid, Den du entert, ben fürchteft bu ju tobten!

Graf.

Entferne bich.

Robrias.

Rift ohne dich mehr geh' ich.

Braf.

Stff du bes Lebens mud?

Rebrigo.

Bu fterben bebft bu?

Graf.

Romm! Du erfüllest treu bes Sohnes Pflicht: Der überlebt des Baters Gere nicht.

(Seube af.)

## Dritter Auftritt.

Saal , wie im erften Sufjuge, im foniglichen Pallafe.

König Fernando. Don Arias. Hon Sando. Don Alvnfo!

Rönig.

Nach foldem Frevel wagt er's noch zu toben, Und mit Empörung front er feine Schub? Bermag der Graf fo fehr fich zu vergefen! Arias.

Fast das Unmögliche hab' ich versuct. Ich that den Willen eurer Majestet. Ihm oft und dringend kund; desnoch vermocht' Ich's nicht, ihn jum Gehorfam zu bewegen.

König.

Wie doch? benet er in Mitte meines hofes Gefete mir zu geben? und nachdem Er Don Diego tief gekrauet, will er Den Rönig höhnen? nimmermehr! Es foll Berlöschen bald die Flamme seines hochmuths, Und brechen will ich diesen ftarren Sinn: Benn er der Gott der Schlachten selber mare, Erzittern soll er, ja er soll's erfahren, Wie dem Rebellen schnell ein König lohnt.

3mar wollt' ich Anfangs mit gelinder Sand Borüber leiten des Bergehens Strafe. Doch er migbraucht die Gnade Fort Alonso, Berhaftet ihn sogleich, und braucht Gewalt Benn er sich widersett, ihr burget mir.

(Don Alonfo ab)

## Bierter Auftritt.

Die Borigen, auffer Don Alonfo.

Sando.

War' ihm ein wenig Raum gegönnet, sich Bu fassen, ja gewiß er kam guruck Bon so strafwurdig häßlicher Berirrung, Und beugte vor des Königs Majestat, Um Gnade stehend, demuthevoll das Haupt. So aber ward er, noch erhigt vom Streite Mit Don Diego, plöplich überrascht; Sein Unrecht sieht er wohl; doch nicht so schnell Bekennt ein hoher Geist die eigne Schuld.

Rönig.

Ber ihn vertheidigt, macht fich felber fouldig.

D mocht' mein Ronig ibn, jur Guhnung boch

## Dritter Auftritt.

Saal , wie im erften Sufjuge, im foniglichen Pallafe.

König Fernando. Don Arias. Hon Sando. "Don Alvnfo."

Ronig.

Nach foldem Frevel wagt er's noch ju toben, Und mit Empörung frout er feine Schud? Bermag der Graf fo fehr fich ju vergefen! Arias.

Fast das Unmögliche hab' ich versucht. Ich that den Willen eurer Majestet. Ihm oft und dringend kund; dernoch vermocht' Ich's nicht, ihn jum Gehorfam zu bewegen.

Ronig.

Wie doch? benet er in Mitte meines hofes Gefehe mir zu geben? und nachdem Er Don Diego tief gekränkt, will er Den Rönig böhnen? nimmermehr! Es foll Berlöfchen balb die Flamme feines hochmuths, Und brechen will ich diefen farren Sinn: Benn er ber Gott der Schlachten felber mare, Erzittern foll er, ja er foll's erfahren, Wie dem Rebellen fcnell ein König lohnt.

3mar wollt' ich Anfangs mit gelinder hand Borüber leiten des Bergebens Strafe. Doch er migbraucht die Gnade Fort Alonfo, Berhaftet ibn fogleich, und braucht Gewalt Benn er fic widerfest, ihr burget mir.

(Don Monfo ab)

## Bierter Auftritt.

Die Borigen, auffer Don Mlonfo.

### Sando.

Bar' ihm ein wenig Raum gegönnet, sich Bu fassen, ja gewiß er kam zurück Bon so strafwürdig häßlicher Berirrung, Und beugte vor des Königs Majestät, Um Gnade stehend, demuthevoll das Haupt. So aber ward er, noch erhigt vom Streite Mit Don Diego, plöplich überrascht; Sein Unrecht sieht er wohl; doch nicht so schnell Bekennt ein hoher Geist die eigne Schuld.

König. Wer ihn vertheidigt, macht fich felber schuldig. Sancho.

D möcht' mein Ronig ibn , jur Guhnung boch

MI der Berbrechen, an des heeres Spite Aussenden gegen seines Thrones Feinde. Ein Bligstrahl Gottes fturgt' er durch sie hin, Bernichtend, tödtend, edlen Eisers voll, Im Blut der heiden, und dem eignen Blut, Das frob er oft für Gott und Baterland Bergoß, vom Frevel sich zu reinigen.

Ronia.

Genug Don Sancho, eurer Jugend will 3d biefe fonelle Glut, voreil'ger Reben Bu gute halten: als ein Rrieger fprecht ibr; Doch anders benet ber Ronig, ber bie Bugel Des Staates halten foll in fichrer Sand. Sprecht weiter nicht von diefer Cache, ichmeigt. Cs diente treu mir diefer Graf im Rriege: Doch fcheint's, fich felber nur und feinem Rubme, Und nicht dem Staate weiht' er feinen 2rm; Da er in Beit andrängender Gefahr Unfel'gen 3mift erhebt um eitle Burde. Schon find die Schiffe unfrer alten Feinde. Die eben ichnelle Boten mir berichtet,. Un diefes Fluffes Mündung angelangt: Befürchten muffen fründlich wir die gandung. Urias.

Bezwungen habt ihr diefe Mohren oft, Die siegende Gewalt des herrscherarms Gebeugt anzuerkennen: nein! sie wagen Sich nimmer gegen so erhabnen Sieger.

König.

Mit finsterm Blide, neibisch feben sie Jest Andalufien in unfrer hand;
Dieß schone Land, bas sie zu lang beseffen, Sie wollen immer wieder es erobern.
Deswegen, um sie stets im Aug zu halten, Und jeden Plan im Roimen zu erstiden,
Berlegten wir den Thron Castiliens
Dieber schon seit zehn Jahren nach Sevilla.
Arias.

So viele hohe Saupter haben fie Im Rampf mit meinem König schon verloren, Daß feine Gegenwart fie tief erschreckt. Richts ift ju fürchten.

Rönig.

Richts auch ju verfäumen; Denn schnell ju uns bringt sie des Meeres Fluth. Indes, da nichts mit Sicherheit mir bürgt, Daß sie den Zug hieher zu wagen denten, Will die Bewohner dieser Stadt ich nicht Boreilig schrecken mit des Arieges Zeitung. Bermehrt die Wachen ringsum auf den Mauern, Bermehrt am Sasen sie. Es ist genug Für diesen Abend.

gazitet Zuftritt.

Die Berigen Don Monfe.

Liezie.

Er der Graf ift tabt.

Die wer if best ben Cofe.

\$22:3

🖎 i'd gubon. u self et west befürchtet. L. exis.

Comme danne zu anne hößen värsigt Commension de an articus : verdiet: Let annet und an Streinen ist die Arme. Levez.

De De einebe zum der Geof mit Recht; Der nur und we beiter beimpefallen, Bylde und we beite wie Shat. De under Politier wer er ist erfenn?, Die und a miten deum fechen Stoff, derert worde ab dies auchte Jaufe.



## Cedster Auftritt.

Die Borigen. Don Diego. Chimene.

Chimene.

Gir! Gir! Berechtigfeit.

Diego.

D boret mich!

Chimene.

Bier fint' ich nieber!

Diego.

Diefe Anie umfaff ich.

Chimene.

Gerechtigfeit!

=

Diego.

Bort auf mein Bort , ich ffebe.

Chimene.

D ftrafet, ftraft, ju euren Jugen fleh' ich, Straft eines Junglings frechen Ubermuth,

Der, ach! auch eures Thrones Stute brechend,

Den Bater mir gemordet , ftrafet ibn!

Diego.

. Er rachte feines Baters Chre nur.

Chimene

& pergerniti.2

Bergeltung

Diego.

Berechte Rade findet nirgente Strafe.

Rönig.

Steht auf! fieht Beyde auf, und fprecht gekaffen. Mit Wehmuth feb ich euren Schmerg, Chimene. Erhebt euch, fprecht: was habet ihr zu fagen? Und, Don Diego! unterbrecht fie nicht.

Chimene.

Todt ift mein Bater! Diese Augen fab'n Die duntle Belle feines Blutes fliegen Ach! aus ber eblen Geite, die er oft Für feinen Rönig und bas Baterland Der Feinde milden Streichen blog geftellt! D mas bas Schmert ber Beinde nicht gemagt, In Mitte leichenvoller blut'ger Golacht, Robrigo durft's an eurem bof - in Mitte Des Friedens morbete er meinen Bater. Rraftlos und bleich , verwirrt lief ich jur Ctelle, Bo er am Boden bingeftredet lag, Tobt! todt! von Stromen feines Bluts geröthet! Das Wort erftirbt mir, Ceufger brangen fic Bervor aus munder Bruft ben diefem Bifbe, Und meiner Rlage Ruf erftict in Thrauen. Rönia.

Faff dich, Chimene: denn in Butunft wird Dein Rouig Baterfielle dir verfreten.

## Chimene.

Itnglücklich ift die Tochter meines Königs! — ! Ja, todt erblickt ich ihn, ich hab's gefagt:
Seöffnet war die Seite seines Leibs.
Das Blut entquoll — mich tiefer zu erschüttern, Schrieb in den Staub es nieder meine Pflicht.
Bielmehr, es sprach sein tapferes Gemüth,
Denn andre Rede konnt' es nicht mehr geben,
Mich an aus dieser weiten, offnen Wunde,
Und seines Königs Hulf erstehend, borgt'
Es mit so traur'gem Munde meine Stimme!

D buld' es nimmer eure Majestät,
Daß, vor dem Auge des erhab'nen Herrschers,
Sich solche Frechheit zeige, ungestraft,
Und daß der tapferste, der kühnste Deld
Dinfalle, ungerächt, von eines Jünglings
Berwegner wilder Grausamkeit gemordet.
Ich slebe nicht für mich, nicht dieses Berz
Berlangt des neu vergossnen Blutes Opfer;
Der Staat verlangt es, selbst des Königs Chre:
Ach und mein Bater, drohend steigt sein Schatte,
Die Rache fordernd, aus der Nacht herauf,
Und will Rodrigos Blut, ihn zu versöhnen!
Rönig.

Sprecht, Don Diego!

#### ANN 184 home

Diego.

Meidensmerth, fürmabt Des beifen Bunfches murbig, fcheint es mir, Ru fterben , menn bes Leibes Rraft entfliebt : Denn edler Danner harret fpat im Alter ,... Um Biel bes Lebens, noch ein bos Gefchick. So ich, bem lange Arbeit Ruhm gebracht, Der ftets den Gieg an feine Geite bannte, 3ch febe beut, weil ich ju lang gelebt, Dich tief befdimpft , und fcmachvoll übermunden ; Bas-nie bie Colacht, Belag'rung, Binterhalt, Bas Aragon nie konnte noch Grenada, Rie eure Feinde, meine Reiber nie: Der Graf vermocht's, fast unter euren Mugen, Die Babl mir neidend, und von Stols geblabt, Beil fraftlos mich bas Alter nieberdruckt. Sir! Diefe Baare, unterm Belm ergraut, Dieg Blut, bas rubmvoll oft für euch gefloffen, Und diefer Urm, einft vieler Feinde Schreden, In's Grab, entebret, maren fie gefunten, Batt' ich nicht einen Cobn gezeugt, ber murbig Des grauen Baters ift, und feines Candes, Und feines Ronigs merth, ein junger Beld! Er lieb mir feine Sand; den Grafen todtenb, Gab er die Ehre wieder mir, und nahm Die Schande, Die mich becte, liebreich meg.

Berdient es Strase muthvoll sich zu weisen, Und kühn zu rächen zugefügte Schmach, So stürz' auf mich allein der Wetterstrahl: Das Saupt muß buffen, wenn der Urm gefehlt. Sep unsre That Berbrechen oder nicht, Ich bin das Saupt, und er ist nur der Urm. Und klagt vor meinem König hier Chimene, Daß er den theuren Bater ihr getödtet: Er hatt' es nie gethan, hätt' ich's vermocht.

So opfert hin dann diesen greisen Führer, Den bald der Jahre Lauf euch rauben wird, Den Urm erhaltet, der euch nügen kann: Mit meinem Blut befriediget dieß Mädchen, Ich widersteh' nicht, will'ge freudig ein, Richt murr' ich über ein zu streng Gebot; Denn ohne Shande fterbend, sterb' ich gerne.

Sehr wichtig ift die Sache, und fie kann Im vollen Rath allein entschieden werden. Bon meinem hof entfernt euch nicht, Diego. Ich nehme euer Wort als Bürgen an. Man suche seinen Sohn mir, Don Arias. Gerechtigkeit sollst du erhalten Kind.

Chimene.

Des Mörders Tod, o König, ift gerecht!

Rönig.

Sep ruhig meine Tothter, weine nitht. Chimene.

Ach Rube! ewig nun ift fie entflobn!

or and approximately a second

A contract of the second of the

20. 20. 20. PM of the control of

A grant of the second of

# Dritter Aufzug.

Erster Auftritt.
Chimenens Wohnung.

Glvire. Robrige.

Robrige, ach was thatest du? und nun, Wo wagst du's hingutommen, Unglücksel'ger! Rodrige-

Dem Strome folg' ich meines duftern Schicksals.
Elvire.

Woher nimmst du die übermuth'ge Rühnheit hier zu erscheinen, wo mit frecher Saud Der langen Trauer du die Thur geöffnet! Berfolgst du bis hieher des Grafen Schatten? Durch dich ja fiel der Graf.

Rodrigo.

Sein Leben machte

Mich ehrlos, Ehre forderte die That.

Glvire.

Doch Buffucht in dem Saus des Tobs gu fuchen. Bat mohl ein Morder diefes ie gewagt?

#### Robrigo.

Ich komme meinem Richter mich zu stellen. D sieh mich nicht mehr voll Berwund'rung an! Den Tod, den ich gegeben, such' ich selbst, Es sep mein einz'ger Richter meine Liebe: Shimene sey mein Richter. Ja den Tod Berdient' ich wohl, der ihren Saß verdiente, Und komme als ein überirdisch Gut Aus ihrem Mund mein Urtheil zu empfangen, Und auch den Todesstreich von ihrer Sand!

Flieh! flieh vielmehr den ersten heftigen Ansbruch Des tief gefrankten Bergens. Flieh, Rodrigo. Rodrigo.

Rein! nein! vermocht' ich's zu miffallen, ach So lieblichem Gemüthe, folder Schönheit, So ift wohl jede Strafe zu gering Für dieß barbarifch raube Berg: ihr Born, Wenn er den Tod mir bringet, ift gerecht.

Chimen' ift im Pallafte jest des Königs, Wo fle von Thranen überfiromet, klagt. Sie kehret wohlbegleitet wieder heim; Und fprich, mas wird man fagen, wenn man bich, Den Mörder ihres Vaters, fier erblickt? Bald kommt fle — ja fle kommt, ich febe fle! Um ihrer Chre willen mein Rodrige , Berbirg dich fonell, fie tommt bereits ! - binmeg !

## Bwenter Auftritt.

Don Sancho Chimene. Elvire.

Sancho.

Ja Donna, ihr bedürfet blut'ger Rache, Gerecht sind euer Jorn und eure Thränen. Ich unternehm' es nicht durch Überredung Guch zu besanft'gen, oder Trost zu geben; Doch, bin ich es vermögend euch zu dienen, D so gebietet über dieses Schwert Den Schuld'gen zu bestrafen — meine Liebe Berwendet sie, um diesen Mord zu rächen: Denn unbesiegbar wahrlich wird der Urm, Der euch und eurem Dienst sich widmen darf. Ehimene.

36 Ungludfel'ge!

Sandys.

Sepd mir hold, o Donna, ...

Und nehmet meine Dienste gnabig an.

## Robrigo.

Ich komme meinem Richter mich zu stellen. D sieh mich nicht mehr voll Berwund'rung an! Den Tod., den ich gegeben, such' ich felbst, Es sey mein einz'ger Richter meine Liebe: Shimene sey mein Richter. Ja den Tod Berdient' ich wohl, der ihren Saß verdiente, Und komme als ein überirdisch Gut Aus ihrem Mund mein Urtheil zu empfangen, Und auch den Todesstreich von ihrer Sand!

Flieh! flieh vielmehr ben erften beftigen Ausbruch Des tief gefrantten Bergens. Flieh, Robrigo.

Robrigo.

Rein! nein! vermocht' ich's zu miffallen, ach So lieblichem Gemuthe, folder Schönfeit.
So ift wohl jede Strafe zu gering Für dieß barbarifch raube Berg: ihr Born, Wenner den Tod mir bringet, ift gerecht.

Gluire.

Shimen' ift im Pallaste jest des Königs, Bo sie von Thranen überströmet, Flagt. Sie kehret wohlbegleitet wieder heim; Und sprich, was wird man sagen, wenn man dich, Den Morder ihres Baters, sier erblickt? Bald kommt sie — ja sie kommt, ich sehe fie! Um ihrer Chre willen mein Robrigo , Berbirg dich fchnell, fie tommt bereits! - binmeg !

## Bwepter Auftritt.

Don Sando Chimene. Elvire.

Sancho.

Ja Donna, ihr bedürfet blut'ger Rache, Gerecht sind euer Jorn und eure Thränen. Ich unternehm' es nicht durch Überredung Euch zu besanft'gen, oder Trost zu geben; Doch, bin ich es vermögend euch zu dienen, D so gehietet über dieses Schwert Den Schuld'gen zu bestrafen — meine Liebe Berwendet sie, um diesen Mord zu rächen: Denn unbesiegbar mahrlich wird der Arm, Der euch und eurem Denst sich widmen darf. Ehimene.

36 Ungludfel'ge!

Sandyo.

Send mir hold, o Donna, .

Und nehmet meine Dienfte gnabig an.

Wobrige noch in diefer Bruft ben Bater. Er brangt ibn, weibtibn, weicht, vertheibigt fic, Jest ftart, nun ichwach, nun wieder triumphirend. Doch in fo wildem Streit von Jorn und Liebe Berreißt er diefes Derg, das für ihn ichlägt, Denn meine Pfficht erkenn' ich, und der Tod Des Baters fordert schnelle blut'ge Race.

Elvire.

O warum

Rahm Gott mich nicht hinweg von dieser Erde, Da ich, ein Rind noch, lebte fill vergnügt! Der Liebe Frenden: hättl. ich nicht ersahren, Doch auch nicht die unseligste der Franen Bär' ich geworden, wäre nicht verdanint., ! Den Tod Mobrigols zu verlangen, und Zu fürchten, daß geschieht, was ich begehre. Elvire.

So laffet ab næuch felber gu verfolgen. Genug habt ihr gethan, iba ihr den Rönig Bur Rache aufgefurdert gegen ihn.

Chimene 3000

Auch meiner Chre gilt es, meinem Ruf! Und wie die Liebe fcmeichelnd ju mir fprache. Die Shre will es nicht, daß ich fie hore. Elpire.

3hr liebt Rodrigo! fprecht, mas wollt ihr thun? Chimene.

Berfolgen will ich ihn, will ihn verderben, Richt ohne ihn mehr leb' ich dann, und fterbe!

## Bierter Auftritt.

Die Borigen. Don Rodrige:

Rodrigo.

Wohlan, ich fpar' euch der Berfolgung Mube: Sier bin ich , endet diefes trube Leben , Und eure Shre rettend , todtet mich.

Chimene.

Elvire, fprich, mo find mir ? Wie ? ift vieß.
Robrigo, ben ich vor mir jest erblicke?
Robrigo.

Schont meines Lebens nicht, genießet fren Die Suge meines Tods, und eurer Rache.

Chimene.

21 dp !

Rodrigo.

Dore mich.

Chimene.

Ich fterbe.

Weffer Bb.

 $\mathfrak{J}$ 

Robrigo.

Mur ein Bort!

Chimene.

Fort ! lag mich fterben.

Robrias.

Ginen Augenblid,

Rur einen las mich nochmals ju bir fprechen Mit biefem Degen bann antworte mir.

Chimen e.

An dem das Blut noch meines Baters flebt !-Rodrigo.

Chimene !

Chimene.

Jenes Wertzeug, bas gehaffig Mir dein Berbrechen vorwirft, und dein Leben! Dinmeg! Berbirg es meinen Bliden fonell, Mit meinem Blut ift es gefärbt !

Robrigo.

D fente

Es tief in diese Bruft hivab, Chimene, Dann wird es neue Farbe schnell gewinnen.

Chimene.

Den Bater haft du mir gemordet, mich Billft bu vernichten nun durch diefen Anblid. Ginweg! hinweg, nicht zwing mich dieß zu schauem

### Rodrigo.

Bohl, ich gehorche, doch im Bergen bleibt' Der Bunfc, durch dich vom leben meg gu icheiben -Das mir ein brudend Joch geworden ift. Tief hab' ich bich vermundet, es ift mabr, Und nie mehr foll ich mein dich nennen können. Doch glaube nicht, daß ich, ein feiger Mann, Bereuen konne eine eble That, Entehret mard mein Bater, und die Chanbe. Auch auf des Sohnes Baupt fant fie berab: Den Stifter folder Schmabung fucht' ich auf, 36 fand ihn, und ich rachte unfre Ghre. Und iest gefchah's noch , wenn's die That begehrte. 36 mußte mablen gwifden em'ger Schande. Und ewigem Berlufte der Geliebten : Da mankt' ich, o erkenne meine Liebe, 36 mantte, buntle Trauer fagte mich. Es that fich meines Unglud's Tiefe ploglich Weit gahnend vor mir auf, und ichaubernd fab . . Singb ich in die Tiefen meines Glends. Da überdacht' ich , daß dich ju verlieren Mir unvermeiblich fen, daß bu verachten Dich mußteft, wenn ich fcmählich die Entebrung Auf meines Baters Saupte bulden tonnte: Um beiner werth ju bleiben, racht' ich uns. Da ich die Gore und ben Bater nun

Befriedigt, will ich dich mir jest versöhnen. Um dir mein Blut zu bieten, bin ich hier! Ich that zwar meine Pflicht, doch weiß ich wohl, Daß gegen mich bes Baters Tod dich waffnet. Ich wollte dir dein Opfer nicht entziehn, hier bin ich, dieses Leben biet' ich dir, Berföhne durch des Mörbers Tod den Bater!

Chimene. .

Robrigo ! nein , nicht tabeln fann ich bich , Bin ich gleich beine Teindinn, bag bu ebel Entehrung flohft, und meines Schmerzens Ausbrud Befduldiget bich meines Unglücks nicht! Wohl weiß ich, mas nach fo entfetlicher Beleidigung die Chre laut befiehlt, Und baff, ein Mann, du deine Pflicht geubt: Doch auch die meine haft bu mich gelehrt, Die eigne Chre bab' ich nun ju vetten, Bie bu ju rachen hab ich einen Bater. D batt' ibn ein feinbfelig Coidfal mir. Der Liebenden , durch andern Tod entructt! Dann, in bem Glude bich ju feben, hatte Die Seele einzig fuffen Troft gefunden : Die Thranen batteft bu vom Muge mir Betrodnet, und befänftigt meinen Comera! Doch jest, verloren bab' ich ibn! und bich. Beil ich ihn miffe, muß ich nun verberben .

Mit eigner Sand druck' ich in meine Brust Den Dolch des Todes, und vernichte mich! Zum Leben ruft die Liebe mich, zur Liebe Ruft mich dieß Leben, das ich dir geweiht; Doch muß auch ich mich deiner werth bezeigen, Die Ehre rettend, wie du es gethan, Will ich, dich opfernd, fest mich dir verbünden. Rodrigo.

ta.

ír

110

r.

13

Bergögre nicht, mas Chre dir gebietet. Sier diefes Saupt verlangt fie, nimm es hin; O fuß von deiner Sand war' es gu fterben.

Chimene.

Deine Geliebte bin ich, nicht bein Benter. Wie? fallen follt' durch mich dieß liebe Saupt? Durch meine Sande! nie geschehe dieß! Berfolgen muß ich dich, nicht selber ftrafen, Und ift es meine Pflicht dich anzugreifen, Dich zu vertheidigen ift beine Pflicht.

Rodrigo.

Beym Tode beines Batere laß mich fleben, O rache feinen Tod, und ftrafe mich. O habe Mitleid, ende dieses Leben! Denn schöner ift's von deiner Pand zu fterben, Als fort zu leben, tief von dir gehaßt.

Chimene.

Geh bin - ich haff dich nicht!

nim 198 mm

Rodrigo.

Du mußt.

.Chimene.

D nimmer:!

Rodrigo.

Bie? fürchteft bu nicht ber Berlaumdung Stimme, Benn man erfährt, daß du noch jeht mich liebft? Romm, rette beinen Ramen, todte mich!

Chimene.

Was meine Pflicht gebietet, wird geschehn. Geh nun, und zeige meinem tiefen Schmerze Ein Bild nicht langer, bas ich innig liebe, Und das mein Schicksal mich verderben heißt. Behutsam in der Dunkelheit verbirg Dein Fortgehn; denn erblickte jemand dich. Gefahr lief meine Ehre. — Lebe wohl!

Rodrige.

3d fterbei!

Chimene.

2(d)!

Robrigo.

Chimene.

So febr für bich im Bergen Liebe fpricht, Ich will gu rachen fuchen meinen Bater; Dech munich' ich einzig, daß ich's nicht vermöge. Robrigo.

O Bunber treuer Lieb'!

Chimene.

D tiefes Glend!

Robrigo.

Wie viele Leiden , welche Thranen wird

Der Zwift noch unfrer Bater uns erpreffen!

Chimene.

Rodrigo! hatten semals wir's gedacht — Rodrigo.

D hatt' es jemals mer gefagt , Chimene? -

Dagwir, fo nah' dem Glud, es fonell verloren! Rodrigo.

Und daß, fo nah' dem Safen, unvermuthet Gin Sturm gertrummern follte unfre Doffnung! Chimene.

D em'ge Schmerzen!

Robrigo.

Bebe dir und mir!

Chimene.

Leb mohl! o lebe mohl, Geliebter!

Rodrigo.

Leb mohl! ein duftres Leben fclepp' ich' biu, ... Bis beiner Rache Streich mich endlich trifft.

Chimene.

Gelingt es mir, ich gebe dir mein Bort, Ich athme feinen Augenblid nach dir. Leb wohl! behutsam foleiche bich hinaus.

> Fünfter Auftritt. Gaffe in Schilla. Es ift Nacht.

> > Don Diego allein.

Richt reine Freude ward den Sterblichen,
Bu jedem Glücke menget Trauer sich,
Ein banges Zweifeln drängt sich in die Bruft,
Und wehret der Zustriedenheit den Gingang.
Bom Glück begünstiget empfind' ich dieß,
In Freude schwimmend, zittr' ich doch vor Furcht.
Ich sah den Feind getödtet, der mich tief
Beleidigte, doch meinen Retter kann,
So sehr ich spähe, nirgend ich erblicken.
Bergebens muh' ich mich, und lauf vergebens,
Gelähmt, zerschlagen, durch die weite Stadt!
Die schwachen Kräfte meines Alters, fruchtlos
Berschwend' ich sie, den Sieger auszusuchen.

Und jeden Augenblick, an jeder Stelle In dieser dunkeln Racht verwirr' ich mich, Und ihn umarmen wollend, greift mein Arm Rach leeren Schatten. Spuren seiner Flucht Entdeck' ich nicht, und daß des Grafen Anhang, Der groß und mächtig ift, ihn festgehalten, Fast muß ich es befürchten. Webe mir! 'Gefangen ist Rodrigo, oder todt. — Doch himmel! wie? was seh' ich, täuscht mich wieder Die dunkle Racht? — Er ist's. Gelobt sep Gott! Wie schnell sind meine Leiden nun verschwunden.

Gedeter Auftritt.

Don Diego Don Robrigo.

Diego.

Erblick' ich endlich mein Rodrigo dich! Rodrigo.

24:

Diego.

Störe nicht durch Seufzen meine Freude, & laß mich Uthem ichopfen, daß ich laut Dich preisen konne. Würdig haft du dich Chimene

Gelingt es mir, ich gebe dir mein Bort, Ich athme feinen Augenblid nach dir. Leb wohl! behutsam foleiche bich binaus.

> Fünfter Auftritt. Saffe in Sebilla. Es ift Nacht.

> > Don Diego allein.

Richt reine Freude ward den Sterblichen, Bu jedem Glücke menget Trauer sich, Gin banges 3weifeln drängt sich in die Bruff, Und wehret der Zustriedenheit den Gingang. Bom Glück begünstiget empfind' ich dieß, In Freude schwimmend, zittr' ich doch vor Furcht. Ich sah den Feind getödtet, der mich tief Beleidigte, doch meinen Netter kann, So sehr ich spähe, nirgend ich erblicken. Bergebens muh' ich mich, und lauf vergebens, Gelähmt, zerschlagen, durch die weite Stadt! Die schwachen Kräfte meines Alters, fruchtlos Berschwend' ich sie, den Sieger auszusuchen.

Und jeben Augenblick, an jeder Stelle In dieser dunkeln Nacht verwirr' ich mich, Und ihn umarmen wollend, greift mein Arm Nach leeren Schatten. Spuren seiner Flucht Entdeck' ich nicht, und daß des Grasen Anhang, Der groß und mächtig ist, ihn festgehalten, Fast muß ich es besüechten. Webe mir! Gefangen ist Rodrigo, oder todt.— Doch himmel! wie? was seh' ich, täuscht mich wieder Die dunkle Nacht?— Er ist's. Gelobt sey Gott! Wie schnell sind meine Leiden nun verschwunden.

Gedeter Auftritt.

Don Diego Don Robrigo.

Diego.

Erblick' ich endlich mein Rodrigo dich! Rodrigo.

21.49!

Diego.

Störe nicht durch Seufzen meine Freude, & laß mich Uthem ichopfen, daß ich laut Dich preisen konne. Würdig haft du dich Der Tapferkeit des Baters heut gezeigt, Und blubft, ein achter Sprößling unfrer Ahnen. Boll Rühnheit und in edler Jugend Feuer, Grrangst du dir des Baters Lorbern schnell Mit einem Streiche seines wackern Degens. Romm! leg die Sand' um dieses graue Saupt, Und kuff die Wange, weil du fromm die Schande Mit tapfrer Faust von ihr hinweggetilgt.

Robrige.

Bon euch entsproffen, und durch euch gebilbet. Ronnt'-ich nicht anders handeln als geschab; Hud hoch beglückt erichein' ich mir, ba euch Die erfte Probe meines Schwerts gefällt. Doch nun, ba ich bie Rache euch gegeben, Berlangt Befriedigung auch Diefes Berg, Ausbrechen foll jest fren ber Schmerzensruf! Die Bebeflage um verlornes Glud. Sie brangt aus munder Geele fich bervor! -Bmar nicht bereu' ich's euch gedient gu haben: Das Berg des Cobn's erfüllte feine Pflicht; Doch euch ju rachen maffnete mein Urm Tod bringend gegen meine Liebe fich. Und tobtete die Geele meines Befens. D fprecht nicht; alles hab' ich euch geopfert. Bas ich euch fouldig mar, ich hab's bezahlt.

### Diego.

Bu nieder stellst du deines Sieges Früchte, Du sollst sie höher rühmen, theurer Sohn. Ich gab dir nur das Leben, doch du gabst Mir die versorne Ehre neu jurud; Und wie viel höher Ehre steht als Leben, So über meine Gabe ragt die deine. Doch aus der hochbeherzten stolzen Seele Bertilg, ich bitte dich, so kleine Schwachheit; Der Frau'n gibts viele, doch nur eine Ehre; Ein leicht Vergnügen ist die Liebe nur, Die Ehre ist des Mannes heil'ge Pflicht. Rodrigo.

50001

Was fagt ihr mir?

Diego.

Das, mas du missen souff. Rodrigo.

Wie mögt ihr tadeln, was ihr felbst gesucht? Es ziemt dem Manne wohl, daß er ein Weib Un treuer Brust mit starkem Arme halte.
Mit ihr nur einzig blüht und welkt sein Glück, Und gleiche Schande wahrlich folgt mit Recht Dem, der ein seiger Mann im Rampf erscheint. Und dem, der seine Liebe schnöd' verläßt.
Darum verhöhnet meine Treue nicht,
So schwacher Angriss wird sie nicht vertilgen:

Selbst ohne hoffnung steht sie ewig fest. Und da Chimen' ich nie verlaffen kann, Und nimmermehr besitzen, wunsch' ich mir Den Tod, der aller Schmerzen Ende bringt.

Diego.

Roch ift's nicht Reit, mein Gohn, bem Tod zu rufen. Dein Rurft, bein Land, fie fordern deinen Urm ; Der Feind ift nab, und drobt uns gu vernichten, Schon fdwimmt auf unferm Rluffe feine Rlotte, Gr bentt die Baterftadt gu überrafchen: Berderben will er fie; ben voller Fluth Bringt eine turge Stunde ploglich ibn, Geräuschlos, fonell beran zu unfern Dauern. Der Bof ift in Beffürgung, und bas Bolt: Beidren und Bebelga tonet, mr man gebt. Doch ben des Staates Unglud gonnte mir Mein Schickfal , daß funfhundert meiner Freunde Roch jest ben mir versammelt find, die alle Dir Rache an ben Grafen geben wollten. Buvor bift bu getommen. Beffer mirb . 3hr Schwert fich nun ine Blut der Mobren tauchen. Der edle Baufe fordert bich jum Subrer. Un ibre Spige ruft die Ghre dich , So gieb benn bin mit ihnen, und vertila Mit ihnen beines Landes alten Feind. Und willft bu fterben, bort blüht iconer Tob.

Doch tehr' mit Ruhm betränzt vielmehr gurad, ! Mit neuem Ruhme, ben die Schlacht dir bringt, Und zwinge deinen Rönig zur Berzeihung. Bum Schweigen zwing' Chimene. Wiffe, Sohn, So kannst du einzig wieder fie gewinnen. Es flieht die Zeit, o saume nicht mein Rind, Romm, folge mir, und flieg' hinaus zur Schlacht. Dem Rönig zeige, daß, ein ebler Beld, Den Grafen bu ersetzeft. — Fort, hinmeg!

# Bierter Aufzug.

## Erster Auftritt

Chimene Elvire.

### Chimene.

Ift's nicht ein falsch Gerücht, ift's wahr, Glvice ?
Elvire.

Ihr könnt nicht glauben, wie ihn jeglicher Bewundert: zu den himmeln heben sie Entzuckt des jungen Pelden Tapferkeit.
Die Mohren wagten nur zu ihrer Schande
Die freche Laudung, und den Rampf mit ihm:
Sie mußten schneller sliehn, als sie gekommen.
Drey Stunden währte nur die Schlacht, und ließ
Uns den vollständigen Sieg, und ließ
Zwey Könige gefangen uns zuruck.
Nicht Widerstand fand unsers Belden Rühnheit.
Ehi men e.

Und all' die Wunder that Rodrigos Sand?

Glvire.

Ja, er hat diefe Könige bezwungen, Mit tapfrer Band hat er fie festgehalten.

Chimene.

Und mober weißt du diese Renigkeit? Elvire.

Bom Bolt, das preisend seinen Ramen ruft, Das jubelnd ihn als Retter laut begrüßt, Als seinen Engel, gnadigen Beschüßer.

Chimene.

Und wie gefällt bem Ronig folche Großthat?

Rodrigo darf noch nicht vor ihm erscheinen; Doch Don Diego, froh begeistert, stellte Die zwep gefangnen Könige der Mohren Im Namen dieses Siegers vor den Thron, Und sieht, es wolle schau'n sein gnäd'ger Fürst Run auch den Sieger selbst, des Landes Retter. Ch'i men e.

Ift er vermundet?

Elvire.

Davon bort' ich nichts.

Ihr werdet bleich? erholt euch werthe Donna. Chim en e.

Wohlan, erwache wieder meine Rache! Beil mich um ihn die bange Sorge qualt, Darf ich so schnell vergessen, was geschah? Man lobt ihn, preißt ihn; freudig Flopst mein Berg, Der Auf der Ehre und der Pflicht verstummt. Beh mir! ach schweigen sollst du liebend Berg; Denn hat er gleich zwen Könige bezwungen, Gemordet hat er dir den theuren Vater; Und dieses dustre Rleid, der Trauer Zeichen, Es ist die erste Frucht des kühnen Arms. Bie andre auch ihn rühmend hoch erheben, Rur des Verbrechens sollst du dich erinnern.

D gebet mir die vor'ge Starte mieder, Ihr Flore, Schleper, all ihr duftern Bieeden, Die mich sein erster Sieg ju tragen zwang; Und spricht ju laut die Liebe in der Bruft, So mahnet ihr mich an die traur'ge Pflicht!

3menter Auftritt.

Ronig Fernando. Don Diego. Don Ros drigo. Don Arias. Don Sancho.

Rönig.

Erhab'ner Sproffe hochberühmten Saufes, Das stets jum Ruhm des Baterlands geblüht In langer Reihe beiner edlen Uhnen:

Mit deines tapfern Urmes erfter Probe Baft du bes Rubmes Riel erreicht, und bir Den Rrang gewunden um bas junge Baupt. Dich ju belohnen hab' ich nicht die Rraft, Denn meines Ronigreiches Schake maren Für bein Berdienft geringe Gabe nur: Befrent bom Reinde haft bu biefes Land; Und auf dem Baupt die Rrone mir befeftigt: Der Mohren Beere haft bu rafch gefchlagen, Ch noch in diefer Racht verwirrtem garm 36 Unftalt nur jum Angriff machen Fonnte. Unfahig beine ruhmerfüllte Grofthat Mit Lohne zu ermiedern ift bein Lonia. Doch lohnen dich ber Mohren Ronige, Die du gefangen, laut mit edlem Gruffe: Sie ngnnten Gid bich, wohl bab' ich's gebort. Und Gid bedeutet Berr in ihrer Gprache. Richt neiden will ich bie Benennung dir. Sen denn der Gid in Bufunft, und es gitt're Ben Diefem Laute Ufrifas Gefchlecht: Den Meinen fep er ftete ein frobes Reichen Bon beinem Berth, und bem, mas ich bir bante. Robrias.

Beschämt, verwirrt, erröthend fieh ich ba, Beil meines Königs Majestät so hoch Geringen schwachen Dienst erheben will. 36 tenne meine Pflicht: bas Baterland, Bobl weiß ich's, ichentte mir bas Leben, Und hatt' ich es verhaucht in wilder Schlacht, Bas ich erhalten, batt' ich nur gegeben.

Rönig.

Bum Dienst hat viele mir die Pflicht verbunden, Doch jeder zeigt fich nicht mit gleicher Rühnheit, Und nur ein ebler Geift vermag wie du Im Feuer folder Tapferkeit zu glühn. Drum dulb' mahrhaftes Lob, und nun erzähle Genau mir die Geschichte dieses Siegs.

Robrigo.

Bekannt wohl ist es eurer Majestät,
Daß glüdlich ben der drohenden Gefahr,
Die bleiches Schrecken durch die Stadt gesendet,
Ein Saufe tapfrer Freunde meines Vaters
In seinem Saus versammelt war. Sie wählten
Zum Führer mich, und suchten zu befänstigen
Mein noch so tief erschüttertes Gemüth. — —

Doch Sir, verzeiht es gnabig meiner Ruhnheit, Daß ich mit ihnen eine That gewagt. Die ihr uns nicht geheißen: drobend tam Stets naber die Gefahr, und gang bereit, Bum Rampf geruftet, mar der Freunde Bahl; Um hof mich zeigend, magt' ich meinen Ropf. Und fußer ichien mir's, wenn ich fterben follte-, Im Rampf für euch das Leben zu verlieren. Rört a.

Dein edles Feuer, die Beleidigung Des Vaters schnell zu rächen, ich verzeih Es dir: der Staat verlangt ja mohl, daß ich Den Gelden ihm bewahre, seinen Retter. Drum fürchte nicht den Racheruf Chimenens, Nur, um ihr Trost zu geben, hör' ich sie. Doch fahre fort.

Robrigo.

Fünfhundert waren wie, Rampfdurst'ge wad're Streiter, fest entschlossen, Sieg oder Tod in naber Schlacht zu finden. In dieser Männer Spike zog ich fort, Und wie wir gingen, immer neue Rämpfer Sie schlossen sich an unsern Sausen an; Und als wir in des Hafens Rrümmung kamen, Da saben wir und froh drentausend stark, Denn unser kühnes Antlik hatte Muth Und Todverachtung Feigen selbst gegeben. Zwey Drittheil barg' ich, da wir angelangt, Sogleich im Raum der Schiffe, die wir sanden,; Der Rest, den jeden Augenblick der Strom Zueilender verwegner Streiter mehrte,

Wir legen uns jur Etde ftille bin, Und bleiben ftill so einen Theil der Nacht. Auf mein Geheiß thut auch die Wache so, Und sich verbergend, hilft sie meiner List; Denn tuhn erdichtet' ich von auch mein König, Diezu Befehl zu haben, wie ich that.

Die buntle Rlarbeit, die ber Sterne Bicht Bom blauen himmel gitternd niederfendet, Gie ließ uns endlich mit Beginn ber Bluth Grbliden brevfig Segel unfrer Reinde: Es fdwillt die Belle unter ihnen an, Und mit gemeinfam macht'gem Streben fommen Run Meer und Mobren in des Safens Roume. -Wir laffen fie porübergieben , rubig Scheint ibnen alles., unbewacht ber Safen. Die Mauern unbewacht, fie find getauscht. Uns überrafcht ju baben mabnen fie. Sie antern, treten unbeforgt ans gand, Dem naben Tode ftreben fie entgegen. . Run ftehn wir ploglich auf, und all' jugleich, Mit einem Corey gen himmel , fturmen wir; Bon unfern Schiffen ber antworten fcnell Mit gleichem Schrey die unfern, fcaubervoll. Gemaffnet ruden fie bervor. Die Mobren Bermirren fich in bleicher Furcht. Entfeben

Ergreift fie, die jur Balfte erst gelandet. Jum Raube kommend, fanden sie den Rrieg, Auf Fluth und Erde sehn fie sich gedrängt: Es sließt ihr Blut, eh sie jum Widerstand, Sh sich ju ordnen, noch sie zeit gefunden. Doch bald vereinen ihre Fürsten sie; Die Schande, ohne Kampf den Tod zu finden, Belebt die Tapkerkeit in ihrer Brust, Und festen Jußes stehn sie unsern Streichen. Gestad und Juß, der Safen und die Flotte, Ein weites Schlachtseld find sie, wo der Tod Die dust're Fackel triumphirend schwingt.

D welche Thaten hoher Rraft verbarg Die Nacht nun ruhmlos mit dem dunkeln Schleper, Wo jeder, nur der eignen Kühnheit Zeuge, Richt wußte, wie das Loos des Ganzen fiel. Nach allen Seiten flog ich, Muth einsprechend, Borrücken ließ ich diese, unterstüßte Ermüdete durch neue Arieger hier, Die Brust voll Sorge, stets noch ungewiß, Ob unfre Tapferkeit den Sieg behielt. Doch endlich glänzt der junge Tag am himmel, Zeigt unfern Sieg: den Mohren sinkt der Muth, Und neue Truppen schauend, die heran Uns zu verstärken aus den Thoren rücken,

Ergreift fie ploglich feige Todesfurcht.
Bu Schiffe fturgend, kappen fie die Taue,
Und gegen himmel schallt ihr Jammerruf.
Sie nehmen lärmend Flucht, nicht mehr bedenkend,
Ob ihre Könige mit ihnen find;
So sehr hat sie Entfeten überwältigt,
Und die die Fluth gebracht, entführt die Ebbe.

Indes, am Ufer schnod juruckgelaffen, Stehn die zwen Könige der Mohren nun, Bon wenigen vertheidigt, die verwundet Mühfelig tampfen mit dem Rest der Kraft. Dartnäckig wollen sie sich nicht ergeben, Den Säber schwingend, hören sie mich nicht; Doch da nun alle todt, die für fle sochten, Begehren sie den Feldherrn, überliefern, Da ich mich nenne, sich in meine Macht. Bugleich hab' ich ench Bepde übersendet, Und es erstarb der Streit, weil zu betämpfen Kein Krieger mehr im weiten Felde war.

Dritter Auftritt.

Die Borigen. Don Alonfo.

Mlonfo.

Chimene, Gir, fleht um Gevechtigkeit. Ronig.

D höchft verdrießliches Gebot der Pflicht, Unliebe Rachricht! — Geh, nicht zwingen will Ich fie, dich zu erblicken, und dein Köuig Berjagt dich nun zum Dank für dein Berdienst: Doch hier umarmt er dich. Leb wohl, und gehe:

(Robrigo entfernt fic.)

Diego.

Sir! Es verfolgt zwar meinen Sohn Chimene, Doch weiß ich's, daß fie ihn zu retten municht. Rönia.

Man fagte mir, daß fie ihn liebt. Berfuchen-Will ich fie nun. Zeigt eine duftre Miene.

## Bierter Auftritt.

König Fernando. Chimene. Don Diego. Don Arias. Don Sando. Don Alonfo.

Rönig.

Befriedigt feht ihr endlich euch , Chimene ,

Robrigo bat zwar in der Schlacht geflegt, Doch ftarb er hier vor uns an feinen Bunden; Drum dantt bem himmel, ber euch Rache gab. (30 Diego)

Seht, wie fie ploglich nun die Farbe wechselt. Dieao.

Ben Gott, in Ohnmacht finket fie. Die Liebe Berrath bas gute Rind, und ihrer Bruft Entwindet fich im Somerze bas Geheimnis. Chimene.

So iff Rodrige todt?

Ronig.

Rein! nein! er lebt,

Und treue Liebe hat er dir bewahrt, Befanft'ge diefen Schmerg, der für ibn fpricht. Chimene.

Sir! Freude fo mie Schmerz entruckt ber Seel Oft bas Bewuftfeyn "wenn fie überrascht. König.

Doch war's nicht Freude, die bich fo bewegte Bu fichtbar mar bein Schmerz, geliebtes Rind.

Chimene.

Wohlan, so nenne es Schmerz. Ein tiefes Leid Dat mich vor euch mein König so erschüttert, Weil mir dieß Saupt ruhmvoller Tod entzog, Das meiner Rache Streichen fallen follte.

-Dicht auf bem Bett ber Ghre fall' er bint, Der meinem Bater Diefes Glud entgog! -Richt bod erhoben, und vom Bolt beweint. Und nicht für's Baterland, nein für den Bater Und auf dem Blutgernite muff er fterben. Doch ba er flegreich aus ber Schlacht gezogen. Bofft' ich ein murbig Opfer merd' er nun. Befrangt mit Lorbern , und vom Rubm gefront, Durch ichnellen Ausspruch ber Gerechtigfeit Berfohnen meines Baters jorn'gen Beift, Bum Tode, wie fich's giemt, dahingeführt. -Ich welcher eitlen hoffnung gab ich Raum! Bon mir hat nichts Rodrigo mehr gu fürchten : Bas mohl vermöchten meine beißen Thranen, Die ich verachtet febe, gegen ibn ? Gin fichrer Bufluchtsort ift ihm dieg Reich, Bobin nicht meiner Rlage Ruf gelangt. Bon euch beschütt, wird alles ihm gestattet, Und triumphirend gieht er mich Unfel'ge, Gefchelt an den ftolgen Siegesmagen, In Mitte der zwen Ronige babin, Gin elend Bertzeug feinen Ruhm ju mehren. Rönig.

Bu heftig, meine Tochter, redeft du, Und nicht bedenkst du, was die Junge spricht. Betödtet ward bein Bater, doch er felbst Erfer Db. War einzig nur der Stifter jenes Streits; Durch ihn bift du zur Waise jest geworden, Und da für dich zu sorgen ich versprach, Bedenk', ob du gerechte Klage führst. Dieß herz befrage, das in zarter Wallung Rodrigo's Macht erkennet, und ihm huldigt, Lad dank' der Batersorge beines Königs, Der solchem Manne dich verbinden will.

Chimene.

Mir meinen Feind? den Mörder meines Baters?
Und gnädig glaubt mein König mir zu feyn,
Wenn er nicht achtet meines Racherufs?
Weil ihr mir denn Gerechtigkeit, um die
Ich flehte, Sir, nicht gönnen wollt, erlanbt,
Daß ich mich in den Schut der Waffen flüchte.
Durch sie ward ja mein Bater mir geraubt,
Sie sollen mir ihn wieder nun versöhnen!
Und alle wackern Ritter eures Hofs,
Ich fordere sie auf, das schuld'ge Paupt
Rodrigos meinem Bater hinzuopfern:
Und wer im Zweykampf über ihn gestegt,
Dem reich' ich meine Hand, und werd' sein Weib.
Bergönnet Sir, daß unter eurem Ansehn
Man diesen Aufruf öffentlich verkünde.

Rönig.

Bwar alt ift die Gewohnheit diefer Rache,

Doch unterm Anschein der Gerechtigkeit. Entreißt fie eapfre Manner oft dem Stante,. Und dient oft nur dem Laster zum Triumph. In theuer ist Rodrigos Leben mir, Um es des Aampfes Jufall preiszugeben: Ich sprech' ihn fren von dieser alten Sitte. Was auch dieß große herz verbrechen konnte,. Der Mohren schnelle Flucht, sie nahm mit sich Das Angedenken der zu raschen That.

Diego,

ď

Wie Sir? für ihn, und nur für ihn allein Wollt ihr althergebrachte Sitte stürzen, Die dieser hof so oft befolgen sah? Was spräch' hiezu das Bolt, wie würde wohl Der Neid ben solcher Borgunst sich geberben? Von euch beschirmt, sollt' er sein Leben schonen, Und sich nicht stellen dort, wo jederzeit Ein Mann von Ehre schönen Tod gesucht? O lasset ihn mein König ohn' Erröthen Die Früchte seines großen Siegs genießen. Frech war der Graf, er wußt' ihn zu bestrafen, Als wacker Mann begann er, und als solcher Soll er zu Ende kühren seinen Streit.

Ronig.

Run so gestatt' ich es, weil ihr es wanscht. Doch an den Plag bes Überwundnen stellten Sich Taufende zum Rampf um folden Preis, Und um Chimene zu bestigen, würden Ihm alle meine Ritter schnell zu Feinden. So vielen Streichen geb' ich ihn nicht bloß; Genug ift's, dunkt mir, wenn er einmal sicht. Drum wähl' dir aus den Rittern meines Sofs, Chimene, wen du willst, doch mable gut, Nach diesem Rampse darfit du nichts mehr hossen.

Entschuldigt so nicht jene, die mit Schreden Sein Arm erfüllt, laßt offen nur das Feld, Worein ben Gott kein Kampfer treten wird; Denn nach den Gelbenthaten, die Robrigo Erst heut geübt, wer wagte sich an ihn? Wo war' bielmehr Der Rühne, der so fehr sich selbst vergäße.

Cancho

(tritt Bervor.).

Die Schranken öffnet: ich bin jener Rubne,. Bielmehr ber Tapfere, der Diefes magt.

(Bu Chimene.).

Bewährt dem glub'nden Gifer diefe Gnade, Die Gabe tennt ihr, bie ihr erft verfpracht.

Rönig.

Bertrauft bu feinem Arme beine Sache ?

Chimene.

Gir, ich verfprach's.

Rönig.

Co fend bereit auf Morgen.

Diego.

Nein Sir, verzögert diesen Zwenkampf nicht, Gin Tapfrer ist bereit zu jeder Stunde.

Rönig.

Doch aus der Schlacht ja eben kam dein Sohn. Diego.

Er ichopfte Uthem , ba er fie ergablte.

Rönia.

Run benn, nach zweyen Stunden treffet euch. Doch daß in Zukunft diefer neue Zweykampf Richt Benfpiel werde neuer blut'ger Scenen, Und um zu zeigen, daß ich ungern nur hierein gewilliget, fo werb' ich nicht, Und auch ber Hofnlicht ben bem Rampf erscheinen.

(Bu Don Arias.)

Ihr gang allein fend Richter ihrer Thaten, Und führt den Sieger nach dem Rampf gu mir. Er sen nun, wer er sen, denselben Preis Bestimmet seiner Tapferkeit mein Wort: Als Braut führ' ich Chimene ihm entgegen, Und ew'ge Treue soll sie ihm geloben.

### Chimene.

Bie Sir ? mas bort' ich ? mas habt ihr gesprochen? Ronig.

So wirds' geschehn, Chimene, wie ich fagte: Ber siegend aus bem Rampfe tommt, er wird Der herr bes Lebens dir, geliebtes Rind. 110

# Sünfter Aufzug.

Erfter Auftritt. Chimenens Bobnung.

Chimene. Don Robrias.

Chimene.

Um vollen Tage tommft bu? Wie, Rodrigo. So fconeft bu fo menig meiner Chre? Entferne bich fogleich, ich bitte bich. Robrigo.

Da ich dem Tobe bald mich überliefte. Romm' ich bieber , Chimene , um von bir Binüber in bas graufe Reich ber Racht Gin Lebewohl ju nehmen , eh' ich fcheibe. Chimene.

So willft bu fterben!

Rodrigo.

Freudvoll eil' ich nun Dem hochermunichten Augenblid entgegen , Der bich entheben foll, auf dieg mein Saupt Der Rache Bligftrahl ftets herabzurufen. Ja, fterben will ich; dann verföhnet fclägt Für mich wohl meiner Lieben treues Berg! Chimene.

Bum Tode gehft du' Eprich, ist denn so furchtbar Don Sancho, daß er dieser kuhnen Brust,
Der unbezwinglichen, Entseten einstößt?
Wer machte dich so schwach? wer ihn so stark?
Rodrigo geht zum Rampse, und schon glaubt Er sich getödtet! Er, der nicht die Mohren,
Nicht meinen Bater fürchtete, er geht
Bum Rampse mit Don Sancho, und verzweiselt!
Sinkt die der Muth dann, wenn du ihn bedarsst?

Bum Rampse nicht, ich eil' jum Tode hin:
So willft bu ja. Noch schlägt basselbe Berg
Mir in ber Bruft, doch Arme hab' ich nicht,
Um zu erhalten, was dir nicht gefällt.
Schon diese Nacht wär' tödtlich mir gewesen,
Batt' ich für meine Sache nur gestritten.
Doch für den König, für das Bolt, das Land,
War meinem Arm der Degen anvertraut,
Durch schnellen Tod konnt' ich sie nicht verrathen.
Run da ich einzig meine Sache führe,
Berlangst du meinen Tod. Wohlan, ich sterbe.
Du würdigtest mich nicht von deiner Pand

Bu fallen, wie ich bat. Gin fremder Arm Soll mich hinab ins Reich ber Schatten fenden. Auch dieß ertrag' ich; benn du hast's gewollt: Und da ben Stahl er führt für deine Ehre, Entblöß' ich unbewehrt die Bruft, anbetend In seiner Band die beine, die mich tödtet.

Chimene.

Richt diefes Berg verfolgt dich: nein die Pflicht Bebietet mir ju handeln, wie ich handle; Und zwinget bich die Liebe unbewehrt Dem Manne bich ju ftellen, der für mich Den Stabl bes Todes gegen bich ergreift, D fo verbore nicht der Gbre Ruf, Die es nicht duldet, daß ihr farter Sohn Ruhmlos, wie ein gemeiner Rrieger, falle. Die Ghre ichien bir bober ja ale Liebe, Da meinen Bater du für fie geopfert : Run willft bu feige fterben , ohne Rampf! Entschwand fo ploglich dir ber tubne Duth? D mar' er beimifch nie ben dir geworden, Wenn du ibn fonobe nun verlaffen willft. Baft du nur Tapferfeit, um mich gu frauten ? Und bu, der meinen Bater übermand, Du willft jest einen andern Sieger dulben? Und ftrebft vergagend in die Racht des Todes? D nie geschehe bieß! Und willft du nicht

Das Leben dir erhalten, so bewahre, Wie's einem Helden ziemt, die Chre dir. Robriao.

Es ffarb der Graf, geschlagen sind die Mohren. Bas forderte die Ghre noch von mir? Entüdrigt din ich nun der Sorge wohl, Im nahen Rampf das Leben zu beschüßen. Ber zweiselt noch an dieses Armes Rraft. Der heute Morgen königlich die Sonne Das Schlachtseld meines Ruhms erhelten sah. Der all des Bostes Dankeslieder hörte. Da ich, ein Sieger, durch die Thore zog, Und über mir der Feinde Fahnen wehten, Die blut'gen Zeugen mancher kühnen That?

Ja, sterben darf Rodrige nun, und nicht Gefahr läuft feine Chre, wenn er fällt. Richt herzlos nennt man ihn nach seinem Tode, Und nicht bestegt. Die Worte spriche man wohl: "Spimenen liebte, der so frühe starb, "Im Tode wollt er ihrem Baß entstiehn, "Und übergab sich selbst dem strengen Schicksal, "Das die Geliebte zwang ihn zu verfolgen." Wenn ich nun falle, und es wird geschehen, So solgt lautpreisend schöner Ruhm mir nach,

Chimene.

Und nicht verdunkelt, hell erglanzend lebt In ferner Bukunft fort Rodrigos Rame.

Da Liebe nicht jum Leben , nicht die Ghre Bom Tode dich gurudhalt, ben du fuchft, D lag durch andre Bitte dich bewegen! Wenn ich dich jemals liebte, mein Rodrigo, Und je ber Freude Thranen Diefes Mug Erfüllten , menn es auf ju bir geblict, D fo vertheid'ge dich , damit Don Sancho Richt Berr bes Madchens merbe, bas bu liebft. Bie? aus dem Leben wollteft du entfliehn, Dich ließeft du gurud, in langer Trauer Bu mandeln an des fremden Morders Band ? Rein, du vermagft es nicht. Bertheid'ge bich. Damit bein Gieg mich ju verftummen zwinge, Und glimmt in dir für mich noch vor'ge Liebe, Co tritt als überminder aus bem Rampf, Da deffen Preis Chimene ift. Leb mohl! Dief fcmache Bort lagt mich vor Scham errothen! Rodrigo.

Bo ift der Feind, den ich nicht jest beflege? (Stürgt fort.)

# 3 we pter Auftritt. Chimene. Elvire.

Chimene.

Nichts fprech' ich aus, was ich nicht fcnell bereute. 3men Manner rief ich auf, für mich zu kampfen, Und Thranen bringt mir einzig nur der Sieg: Entweder bleibt mein Bater ohne Rache, 2ch! oder todt erblich' ich den Geliebten.

Glvire.

Die Ehre rettet ihr, dieß ift gewiß.
Denn, fällt Rodrigo, so habt ihr dem Bater
Der Rache sühnend Opfer dargebracht,
Und fällt Don Sancho, so besiehlt der König
Euch zu verstummen, und ihr mußt gehorchen.
Wie auch das Schickfal wende diesen Streit,
Es schenkt euch, Donna, einen wurd'gen Gatten.

Chimene.

Ungludlich ewig macht mich diefer Rampf. Denn meines Baters Morder wird nun balb Bur Gattinn mich verlangen, webe! oder Don Sancho kommt, und strecket mir entgegen Bum Bund die grause blutbesteckte Sand! Ein graulich Bild der Zukunft steht vor mir, Alnd qualet mich mit dufterer Gestaltung,

Berffrickt, gebunden, führet mich die Rache, Führt mich die Liebe zu dem Rand des Abgrunds, Der mich verschlingen soll, gewaltsam hin. O, der du Aller Schickal weise lenkst, Bu dir heb' ich die Arme siehend auf, Erhöre mich! Es bleibe unentschleden, Wer im unsel'gen unglucksschwangern Kampse Der Überwinder sep, und wer bestegt!

Bu hart, ju grausam mare die Erfüllung Der Bitte, die ihr unbedacht gewagt.
Denn bleibet unentschieden dieser Rampf,
So müßt ihr immersort den hohen Born
Erhalten gegen ihn, müßt ihn verfolgen,
Den innig ihr mit treuem Sinne liebt.
Darum, wenn herrlich seine Tapferkeit
Die Stirn ihm kranzte mit errungnem Siege,
O wie viel schoner ware dieß für euch.
Gezwungen würdet ihr, dem heißen Bunsch
Des herzens zu gehorchen, und die Gattinn
Rodrigos, einzig glücklich ware sie.

Wenn er als Sieger kommt, glaubst du Elvire,
Ich wurde mich bes Königs Willen fügen?
Bu groß ist meine Pflicht und mein Verlust;
Rie kann der König dieses mir gebieten.

Chimene.

Leicht ift's vielleicht Don Sancho zu bezwingen; Doch nicht Chimenens Chre, diese nicht! Was auch ein König ihm geloben mochte, Chimenens Chre wedt ihm tausend Feinde.

#### Gloire.

D hutet euch, bag nicht ber himmel endlich Bur Strafe Diefes ungegahmten Stolges Gud jene Rache gebe, die ihr fucht. Bie? wollt ihr immer noch dem Blud entfliebn, Dit Chre ju verftummen , da ibr's tonnt? Bas will doch diefe Pflicht? Birb euch ber Tob Rodrigos euren Bater wieder geben ? Und ift ein Schlag bes Ungluck benn gu wenig? Bollt alles Unbeil ibr, und allen Schmerg Bermegen häufen auf das fculd'ge Saupt ? Mein, ibr verdienet den Geliebten nicht, Den euch bes Ronias Gnabe jugebacht, Und balb erfahren mir es, bag ber Born Des Emigen Rodrigo fallen läft, Don Sando tommt, und euch jur Gattinn forbert. Chimene.

Elvire! tief ja leid' ich mohl. Du folltest Richt durch fo traurige Borberfagung Der Seele mild emporten Schmerz vergrößern. Entslieben möcht' ich diesen benden Kämpfern, Doch munich' ich, daß Rodrigo Sieger fen:

3mar nicht aus unbedachter Leidenschaft, Nein darum, daß mich nicht als Gattinn heim Don Sancho führe; dieß macht mich ergittern, Und wedt für ihn die Bunfche meines Berzens. — Weh mir! Elvire steh! es ift geschen!

#### Dritter Auftritt.

Don Sando. Die Borigen.

Sancho.

Bu euren Sugen leg' ich diefen Degen - Chim ene.

Den durch Rodrigo's Brust du kaum gebohrt? Berräther! wie? du wagst es zu erscheinen Bor meinen Augen, da du mir das Liebste, Bas je mein herz gekannt, hinweggetilgt!

D Liebe, tritt hervor aus der Berhüllung, Denn nichts mehr ist zu fürchten! Rache ward Dem zorn gen Geist des Baters nun gegeben, Ans Licht des Tages schreite kühn hervor!
Derselbe Streich hat meinen Ruhm gesichert, hat in Berzweislung mich hinabgestürzt, Und losgelöst die Bande meiner Liebe.

Sando.

Mit rubigerem Geift -

Ghimene.

Du redeft noch, Gräulicher Mörder, von dem edlen Belden, Den ich geliebt? Du haft durch niedre Kunft Ihn tücklich hinterliftig überrascht, Wie wär ein solcher Krieger sonst gefallen Bon eines zahmen Weichlings Sand? — Geh him. Und hoffe nichts von mir für einen Dienst, Der mir das Leben raubet, hoffe nichts!

Sando.

Seltsamer Gifer! ferne mich zu boren - Chimene.

Soll ich dich rühmen hören beinen Sieg, Und ruhig horchen, wie mit frecher Stimme Sein Ungluck freudig du erzählen wirft, Und mein Berbrechen, deine Tapferkeit?

Bierter Auftritt.

König Fernando. Don Diego. Don Arias. Don Alonfo. Die Borigen.

Chimene.

Sir! nicht mehr nothig ift's, euch zu verbergen, Bas euer Scharfblid lange doch durchichaute:

Ich liebte! Ja ihr faht es, doch damit Gerächt mein Bater murde, gab ich hint In sein Berderben das geliebte Saupt. — Mun ift Rodrigo todt! weh mir! er starb! Erfüllt hab' ich des Kindes ftrenge Pflicht, Es sturzen nieder meine heißen Thränen, Und alle meine Wünsche birgt das Grab.

Don' Sancho, der mich in's Berderben riß. Er soll zum Danke meine Sand empfangen! O wenn zum Berzen auch der Könige Das Mitleid spricht, so widerruset Sir Dieß harte grausam drückende Geseth! Zum Lohn des Siegs, der mich unglücklich machte. Geb ich Don Sancho alle meine Güter, Ich ged sie alle hin, wenn er mich mir, und meinem Schmerze überlassen will; Wenn ihr vergönnt, daß in ein heilig Kloster Ich meine Thränen berge, und mich selbst.

Diego.

Ihr hört es nun, mein Rönig, fie gefteht's, Daß fie Rodrigo liebt, und nicht Berbrechen Dunkt ihr das offene Bekenntnig mehr. Run denn, erheitre dich, geliebte Tochter, Denn glücklich hat dein Schickfal fich entschieden.

#### Rönig.

Richt todt ift bein Geliebter , und Don Sanchs, Der übermundne, gab dir faliche Nachricht. Sando.

Sie bat fich felbft burch etwas zu viel Bige. Und gegen meinen Willen, Gir, getäufct: Denn treu wollt' ich des Rampfes Loos ihr funden. Der edle Rrieger , den fie innig liebt , Er fagte, mich entwaffnenb : Fürchte nichts; Denn lieber laft ben Sieg ich unentfchieben. Als daß ich Blut vergoffe, welches bu Im Rampfe für Chimene magen wollteft. Doch da bie Pflicht jum Ronige mich ruft, So gebe bin , und beinen Degen lege Als ein Beident bes Siegers ibr gu Ruffen , Und auch ben Bergang melb' ibr biefes Streits. 3ch fam bieber, ba taufchte fle Dief Gifen, Sie fab in mir, Rudfehrenden, den Sieger, Und tief gekrantter Liebe Born erwachte In ihrer Bruft mit foldem beft'gen Ausbrud. Dag fie mir teinen Augenblick Gebor, So febr ich mich beftrebte, identen wollte. Dbwohl besteget , gludlich fchein' ich mir, 3mar nicht bieg Dabchen gonnte mir bas Schicffal, Doch wollt' es auf den Unfall meines Rampfs Das Gluck vollkommen Liebender begründen.

#### Rönig.

Errothe nicht , mein Rind , und icame bich Go edler Rlamme nicht. Du fuchft vergebens Jungfraulich ichuchtern unferm Blid zu bergen, Bas dir gur Bierbe bienet, treue Liebe: Denn wie die Grde icon in Frühlingetagen In Bluthen aufteimt, und in fuffen Duften, Des innern Lebens neu entfprognen Beugen. Sp buftet im Gemuth holdfelg'er Frauen Der Jugend Bluthe, fuße Liebe fcon. Gerettet haft du Chre nun und Pflicht, Befriedigt beinen Bater, ba Robrigo Durch bich bem Tobe preisgegeben mar; Doch hat des Bochften Sand ibn und erhalten. Co viel baft du für ibn gethan; für dich Run handle, füg' bich bem Gefege, Das bem Geliebten emig bich ver bundet.

Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Don Rodrige.

Rönig.

Tritt naber nun beran gu uns, Robrigo: Und bu, o Tochter, aus des Rönigs Sand Empfange bier Caftiliens eble Stuge.

#### ~~~ 136 ~~~

Robrigo.

Bergeiht es Sir, wenn ehrfurchtsvolle Liebe Bor ihr die Aniee mir zu beugen heißt.

36 forbre, Donna, nicht ben Dreis des Gleas, Rein, neuerdings biet' ich mein Baupt euch bar, Und nuge nicht den Willen meines Ronigs. Wenn das, mas ich bis jeht gethan, zu menig Bur einen Bater ift, o fprechet, fprecht, Durch welche Mittel tann ich euch verföhnen ? Soll ich der Reinde Taufende betampfen, Und , den Beroen gleichend vor'ger Beiten, Raftlos ben Morden und ben Gud burdgiebn, Bum em'gen Rampf mit meinem Somert gegürtet? Rann ich hiedurch megtilgen mein Berbrechen, So mag' ich alles, und ich merd's vollenden. Doch tann Die folge Ghre, unerbittlich, Der Tod bes. Schuldigen allein verfohnen, So ruft nicht Menschenmadt mehr gegen mich: Bu euren Bugen, mehrlos, ift mein haupt, D racht euch felbft, fein andrer foll's vermogen. Und wenn des Grabes Dunkel mich verbirgt, Bebentet meiner, weiht mir eine Thrane, Und fprecht jumeilen gu bem Bugel tretenb: Er lebte, batt' er nicht fo febr geliebt!

#### mm 257 mm

#### Chimene.

Steh auf, Rodrigo! — Sie, ich will nicht läugnen, Was mir der Schmerz vor euch gestehen hieß, Daß ich Rodriga liebe, solche Tugend Gewinnt mit Recht wohl eines Mädchens Berg; Auch weiß ich, daß der Könige Befehl Gehorsam fordert: — Doch vermöchtet ihr's, Die Ehe, die ihr streng mir anbefahlt, Jemals zu dulden unter euren Augen? Empört sich euer Berz dagegen nicht? Und ist Rodrigo dieses Staates Pfeiler, Soll ich der Lohn für seine Dienste seyn? Den ew gen Vorwurf in der bangen Brust, Die Sand in Naterblut getaucht zu haben?

Was anfangs nur durch Laster möglich schien; Modriga ward dir durchs Geset bestimmt, Und du bist sein — er hat dich kühn errungen. Doch wär' ich deiner Ehre Feind, vergönnte Ich ihm so schnell die Früchte seines Siegs. Durch Ausschluß wird nicht das Geset vertilgt; Gin Jahr der Trauer widme deinem Vater. Rodrigo, du ergreif mit neuer Kraft.

Indef bas Schwert, und band'ge jene Mohren,

Bertrumm're ihre Plane, und hinüben

Oft bat ber Rabre Lauf als recht geabelt,

In ihre Lande führ' ben blut'gen Rrieg. Und da fie Cid dich nannten, ihren herrn, So mögen fie vor dir, ale folchen, beben. Gefrönt mit Ruhme kehre dann gurud, Wohin dein herz dich ruft, wo dich die Liebe. In schuchtern ungeduld'ger Bruft erwartet.





| DATE DUE |  |   |  |  |  |
|----------|--|---|--|--|--|
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  | , |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |
|          |  |   |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

